

## ger 10083,7.19

#### Marbard College Library



## BOUGHT WITH THE GIFT

RECEIVED FROM

#### JAMES LOEB (Class of 1888)

OF NEW YORK

FOR THE PURCHASE OF LABOR PERIODICALS



## Berühmte Kunftstätten

0

27r. 35

# München

# München

0

## Eine Unregung zum Sehen

Don

## Dr. phil. Urtur Weese

o. ö. Professor der Kunstgeschichte an der Universität Vern

Mit 160 Abbildungen



Leipzig E. 21. Seemann 1906 Harvard College Library Gift of James Loeb, May 7, 1909

BOUND MAY . 2 1910

## Dorwort.

für meine freunde in München ist diese Erzählung von den Schicksalen der Münchner Kunst in erster Reihe bestimmt. Indem ich an sie dachte, wurde es mir leicht, einem inneren Swange zu solgen und bei den bedeutenden Denkmälern länger zu verweilen und etwas aussührlicher zu werden, als es den "guide autorizzate" in den "Berühmten Kunststätten" eigentlich gestattet ist. Bei Münchner Kesern war ich freundlicher Geduld gewärtig. Iber ich fürchte, daß wer ein schlagfertiges und kurzbündiges Nachschagebuch in der Tasche haben will, nervös werden könnte.

3ch bin mir bewußt, daß aus dem knappen Demonstrationsvortrag, der ursprünglich geplant war, ein Buch von etwas unausgeglichenem Charafter geworden ift. In vielen Stellen ein beschausliches Verweilen, ein Jurückgreifen auf Anfänge und Ausspinnen weiter Beziehungen, an anderen ein schnelles Vorübergechen. Doch nur dadurch, daß ich mir die Ausmerksamkeit befreundeter Juhörer gegenwärtig hielt, fand ich den freien Con, den der Erzähler braucht, wenn er von guten Dingen redet, die ihm ans herz gewachsen sind.

Es ist wohl berechtigt, in Städten wie München, die ihre verschlossene Eigenart nicht leicht enthüllen, einen Führer zu bevorzugen, der als Eingeborner in der Kunst seiner Heimat groß geworden ist und ihrem innersten Kern durch Abstammung und Erziehung näher steht als der Jugereiste. Diesem Anspruch kann ich nicht genügen, denn auch ich war nur ein Passant, der kam und ging. Immerhin gab mir ein sast zehnjähriger Studienausenthalt Gelegenheit, in die Geschichte der Stadt und ihrer Kunst etwas einzudringen und mich von ihren besten Kennern belehren zu lassen.

Mit herzlichem Dank hebe ich hervor, wie bereitwillig mich hert Prof. Dr. Karl Crautmann, der unermüdliche und umsichtige forscher auf dem vielverästelten Gebiet der Münchner Kunstgeschichte, unterftütt hat. Sbeuso danke ich sür förderung und hinweise den herren freiherr Siegmund von Pranch, Dr. Georg habich, Dr. Ernst Bassermann-Jordan, Otto Grautoff, vor allem meinem verehrten freunde Baron August von Müller. Aber wie gern ich auch diese Unterstügung angenommen habe, so weiß ich doch, daß auch diese herren nicht zu allem, was bier steht, Ja und Amen sagen werden.

Bern, Juni 1906.

Artur Weese.

## Inhaltsverzeichnis.

|    |                                                                               | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ι. | Unfange                                                                       | ţ     |
| 2. | Kaifer Endwig der Bayer                                                       | 5     |
| 3. | Burgerliche Gotif. Der Bau der Frauenfirche. Blubende Stadtfunft              | 18    |
| ą. | Die Renaiffance unter fürftlichem Regiment. Albrecht V. (1550-79). Dlamifche  |       |
|    | Wandermeister italienischer Schulung bei Bofe                                 | 59    |
| 5. | Der Bau der Michaelsfirche. Die Gegenreformation. Wilhelm V. 1576-1597        | 71    |
| 6. | Magimilian I. (1597-1651)                                                     | 86    |
| 7. | Henriette Abelaide (1652-1677)                                                | 123   |
| 8. | Das Vorbild von Versailles. Parifer Rototo in Bayern. Mag Emanuel (1679-1726) |       |
|    | und Karl Albert (1726—1745)                                                   | 133   |
| 9. | Abergange (1745-1823)                                                         | 189   |
| 0. | £ndwig I                                                                      | 196   |



216b. 1, Das Sandmersche Holymobell von 1570, Mational-Museum.



Abb. 2. Der icone Curm 1807 mit Malereien. Nach Lebicoce.

## Unfange.

Is die Stadt München (158 gegründet wurde, da haben nüchterne, praktische Erwägungen den Plan und die Inlage bestimmt und nichts weniger als künstlerische Abssichten mitgespielt. Nicht eine der neum Musen hat an der Wiege des Münchner Kindls gestanden. Faustrecht, Gewalttat, wirtschaftliche Interessen, kauftracht, Gewalttat, wirtschaftliche Interessen, kaufmännliche Spekulation und das Bedürfnis nach ergiedigen Steuerauellen haben die Stadt ins Leben gerusen. Die Macht des Stärkeren entschied wieder Acht und Gerechtigkeit.

Kangs der alten Bömerftraße von Augsburg nach Salzburg, die wohl in erster kinie eine ftrategische Bedeutung hatte, führte ein Aebenzweig bei Söhring über die Jar. In diesem wichtigen flußibergang erhob der Bifchof von Freising von den Salzfrachten, die von Reichenhall her die Brüde passierten, einen Soll, der seinen Sädel um ein Erstedliches füllte. Alls heinrich der kome das Berzogsum Bavern erhalten hatte, entschoße fich, ohne erst den zeitraubenden Weg von Vorbesprechungen und handelsverträgen zu betreten, die Brüde kurzer-

Hunftflatten, Munchen.

hand abzubrechen und fie talaufwärts auf eigenem Grund und Boden, dort mo die Ifar durch einen Werder geteilt wird, wieder aufzubanen. Koften und Mühen, die fich der neue Sandesberr durch diefe Brudenverlegung gemacht batte, murden durch den Salgoll, der nun in des Bergoas Caide flog, reichlich gededt. Um aber den neuen flugubergang gegen eine Revandepartie des Bijchofs gu fichern, legte er einen Brudentopf an und befestigte einen fleinen fleden Munchen, ber am Weftufer des fluffes lag, mit Wall und Graben. Unter den Dörfern rechts und links der Ifar, die icon im 8. und 9. Jahrhundert genannt werden, wie Pafing 774, feldmoding 784, Biefing 784, Baidhanfen 809 und Schwabing 782, nabm das viel jungere Munden mit einem Schlage eine bevorzugte Stellung ein. Wie der Reif auf der Stirn in m.-a. Zeiten den Edelgebornen zierte, so war der steinerne Ring um die Siedelung ein Rangabzeichen, das das junge München berechtigte, über alle Miederlaffungen an der 3far auf mehrere Stunden meit, bis dort, mo der freifinger Dom feine Turme in die Lufte ragen ließ, hinweggnfeben. Nacht war dem kleinen Ort ein Vorrecht zugefallen, das ihm eine Rolle in handel und Derfehr gu eröffnen ichien und neben militarifder Siderung ber Brude eine taufmannifde Aufgabe ftellte. Denn der Brudengoll, der Martt und die Munge, die unmittelbar nach der Grundung eingerichtet wurden, fcienen Munchen auf eine gang andere Babn gu rufen, als auf den ftolgen Weg gu einer Kunftftatte erften Ranges. Jedenfalls bat Münden anfangs vom Salibandel gelebt.

Der Gewaltstreich des Herzogs hatte noch ein juristisches Aachpiel. Bischof Otto von freising legte beim Kaiser friedrich I. Beschwerde ein und verlangte Genugtung für sein schwerzeschädigtes Recht. Iber die politischen Derhältnisse übten auf die Entscheidung einen so ftarten Druck, daß gegen alle Gerechtigkeit der hohe geistliche Berr abgewiesen wurde. Die Münchener werden hoffentlich bei den freisingern Nachsicht finden, wenn sie sich heute dieser doppelten Dergewaltigung

der freifinger Rechte von Bergen freuen.

Denn ohne des Herzogs Schwertstreich und ohne des Kaisers federstrich wäre es um die Erstenz Minchens übel bestellt gewesen. Alles hing an diesem Privilegium. Aoch heute wird die für Münchens Geschichte unschäftbare Urtunde, die von Angsburg am 14. Juni 1,158 (Datum Auguste XVIII. Kal. Juli) datiert ist, im Münchener Reichsarchiv bewahrt, ein Stüd Pergament, das die früheste Jugend des Minchener Kindls sicherte. Wie, wenn es zerrissen worden wäre und die ganze große Kunstblüte, die heute auf Münchener Boden sich erschlossen hat, im Schuse des Freisinger Domes zur Entsaltung hätte kommen sollen?

Heinrich der Löwe nahm sich seiner Gründung getrenlich an. Er stellte die Stadt auf eigene Juge, gab ihr eigene Gerichtsbarkeit; ein Markrecht, die Münge, eine Pfarrkriche entstand — und 1772 soll er sogar ein ftandiges hoflager errichtet haben. Ein Prachtban wird seine Residenz nicht gewesen sein. Wahrscheinlich war das bergogliche Lager in Umfang und Ausstattung den kleinen Ankangen der

Stadt angemeffen.

Alber es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Burg, falls sie diesen Namen damals schon verdiente, von Anfang an auf der Stelle erbaut wurde, die sie späterhin inne hatte, am alten Hof. Dicht neben der Hanptzuschaft von der Brück, an dem wichtigen Ofttor gelegen und durch die Burgstraße geradlinig mit ihr verbunden, war die herzogliche Wohnstatt in unmittelbarer Nähe vom Cebensnerv der Stadt und doch wieder abseits in einem Winkel, indem sie sich gegen plögliche Revolten von innen her besser verteidigen konnte. Schließlich war ein Sprung über die Nauer von hier aus auch nicht allzu schwer.

Noch heute find die Grenzen diefer altesten Beinrichsstadt (Abb. 1) leicht zu ertennen, wie denn überhaupt das Wachstum der Stadt aus seinem innersten Kern heraus mit einer seltenen Deutlickeit abzulesen ift, abnlich den Juhreseinigen im DurchUnfänge. 3

Der Bergog batte die Stadt nicht unmittelbar am idnitt eines Baumftammes. Afer des reifenden Berafluffes angelegt, offenbar um der Befahr der Aberichmemmungen aus dem Wege ju geben, fondern die leichte Erhebung des Belandes benutt, die durch vorgeschichtliche Ablagerungen der Ifar entstanden mar. Steilabfälle diefer uralten Beröllmaffen empfahlen fich von felbft für die Unlage der Befestigung. Dom Oftor ber, dem heutigen Rathaustorbogen, jog fich die fluchtlinie der Mauer langs der frummen Stragenzeilen, Rindermarft, Rofental, garbergraben bin, dann langs ber Augustinergaffe bis gur Schäfflergaffe, von mo aus die Burg umfpaunt murde, um langs der Burggaffe gum Core gurudgutebren. 2015 die Bevolferung langft über diefe erfte Umfriedung bingus gewachfen mar und fich einen neuen Mauerring von größerer Ausdehnung gebaut hatte, mar der innere Ring noch auf Jahrhunderte durch feine Core und Curme erkennbar. Das Ratbaustor ftebt noch, wenn auch nicht mehr in der urfprunglichen form. Es bieß fruber das "untere" Cor, auch Calbrudtor. Auf der Mordfeite ftanden zwei Curme, einer an der Schwabingergaffe, die vom Martt aus dirett nach Morden perlief, in der Richtung der beutigen Diener- und Refideniftrafe, bas bintere Schwabingertor auch Wilprechtsturm genannt, an bem beutigen Sollgebaude gelegen. Das vordere Schwabingertor ftand ungefähr an der Stelle des beutigen Polizeigebäudes an der Weinstraffe. Im Weften dedte ein Wehrturm das obere oder Meuhausertor, früh schon nach einer Patrigierfamilie Kaufingertor genannt, am Ende der Kaufingerftrage, bart am Eingang des Augustinergagens. Seit 1481 mar er icon bemalt, ein hubiches Schmudftud ber Stadt. Im Suden führte Ein- und Ausgang durch das Sendlingertor (Abb. 3), das an dem Schnittpunkt vom Rosental und Rindermarkt, auf dem Boden der Ruffinibaufer am Kopf ber Sendlingerftrage ftand. 2lus diefem alteften Kern, der die geringe 2lusdehnung der Stadt bezeichnet und sie als eine Urt Militärstation und Brüdentopf erscheinen läßt, entwidelte sich München gang allmäblich

Herzog Beinrich erfreute sich nicht bis an sein Lebensende der jungen Schöpfung, die übrigens seinem Berzen niemals so nabe gestanden hattte, wie das sächsische

Bergogtum mit feinen alten Burgen und Städten.

Im Kampfe mit Kaijer friedrich unterlag er im Jahre 1880, und am Sonnwendtag (24. Juni) auf dem Reichstage zu Regensburg ging der stolze Welfe seines bayerischen Herzogtums verlustig und wurde in die Ucht erklärt. Bayern aber, und damit auch München, empfing des Kaisers treuer Wassensteund Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, der aus dem alten bayerischen Geschlechte der Grafen von Scheyern stammte, zu Lehen. Seitdem ist München nie wieder aus wittelsbachischen Besitze in andere Hände übergegangen und genog damit alle Vorteile, die der dauernide Schus und Schirm eines Fürstenhauses gerade für ein städtisches Gemeinwessen den bestehen.

Freilich ist dafür München in der Teit des blühenden Bürgertumes, als die Beichsstädte alle Kräfte städtischer Urbeit zur Entfaltung brachten, von Franken und Schwaben überslügelt worden. Erst als die fürstliche Macht zu einer fast unumschränkten Gewalt geworden war, begann für die Residenzstadt ihre glänzende Periode. Uls ein erster Schritt auf diesem Wege war das Jahr 1255 sir sie

von großer Bedeutung.

Nach Otto des Erlauchten Tode mählte bei der Teilung der herzoglichen Erblande Herzog Kudwig der Strenge, als der Herr Oberbayerns, München zum ftändigen Wohnstig und hielt in die befestigte Burg seinen Einzug. Damals nahm München dauernd das herzogliche Hoslager auf. Die heinrichstadt stieg wieder eine Stufe bober im Range und wurde zum Berzoglish.

Sehr bald batten fich an die Augenmauern, namentlich langs der Tufahrteftragen gu den Stadttoren, allerlei Baulichkeiten aufgetan, die den Bevolkerungs-

1\*

überschuß der Stadt beherbergten oder im Dienste des Bandels als Wirtshäufer, Gafthofe, Einstallungen ihren Zwed erfüllten. Noch heute ift das Cal und die Sendlingerftrage die eigentliche Berbergsftrage, mo alles Wandervolf, das den Weg jur Stadt genommen, erft einfehrt, ebe es an feine verschiedenerlei Beidafte gebt. Die weite Ausbuchtung im Stragenguge, die das Cal zeigt, ift auch nur dadurch ju erflaren, dag bier an Markttagen die guhrleute gewohnt maren ihre Wagenburg aufzustellen und nur in der Mitte eine ichmale gahrbahn freigulaffen. Durch alle Baffen breitete fich bas Marttgefdaft mit feinen Buden, Standen, Burden, Pferchen, Karren und Befährten aus. Die gange Stadt murde Martt und Berberge jugleich. Der Panger der Stadt hatte durch diefen lebendigen Jumachs ein gutes Teil feiner fortifitatorifden Brauchbarfeit verloren. So blieb nichts übrig, als für die Saungafte eine neue erweiterte Stadtarenge abgufteden und wiederum mit Mauer. Wall und Graben einzuschliegen. Das mar eine große Aufgabe, die die Stadt aus eigenem Entidlug und mit eigenen Mitteln taum hatte durchführen fonnen. Da erstand ibr in Kaifer Endwig bem Bayern ein machtiger Schirmberr, der fur die Sicherheit der Stadt, fur ihre Wohlfahrt und innere Ordnung die Grundlage der fpateren Entwidlung legte. Keiner der fürften in mittelalterlichen Seiten erwarb fich um Munchen in foldem Mage den Unfpruch auf den Ehrentitel eines pater patriae wie Kaifer gudwig.



Abb. 3. Das Sendlingertor 1805, Stadtseite. Nach Lebichee.



Abb. 4. Das Schwabingertor 1817 von außen. Nach Lebschee.

#### Kaifer Ludwig der Baner.

In der Reichsgeschichte ift das Bild Kaifer Ludwigs ein schwankendes. In der Stadtgeschichte Munchens fteht es mit festen flaren Sugen eingezeichnet. Kaifer Ludwig hatte icon durch feine Gegnerichaft gegen das Papittum einen Blid für die Krafte und Beftrebungen, die neue Siele und gutunftsvolle Gedanten verfolgten. In seiner eigenen Matur fehlte es nicht an Kähigkeiten, die unter glücklicheren Verhaltniffen fich im Lichte fortidrittlicher Ideen voll entfaltet hatten. Unter den ewigen Kampfen mit allen bestehenden Bewalten fonnte er nur in den ruhigen Paufen fein Augenmerk auf fich lenken. Eins aber verstand er vollkommen, daß das Burgertum fich anschiedte, eine eigene Macht gu werden. Und er hat fic des Burgertums in feinem langen Regiment mit Verftandnis und Einsicht in die fortidrittlichen Bestrebungen der Zeit flug und marmbergig angenommen. Murnberg und Munchen haben feine furforge, foweit er fie überhaupt den heimischen Ungelegenheiten widmen fonnte, ju wiederholten Malen erfabren. Münden mar ja auch Residens und in gewissem Sinne sogar Reichshauptftadt, wenngleich es von diefer Eigenschaft wenig Augen gezogen bat. Denn der raftlofe Kaifer hat das Wanderleben, ju dem das Reichsoberhaupt von jeher verurteilt mar, bis auf die Meige ausgekoftet. Don den 33 Jahren feiner Regierung bat Ludwig nur feche Jabre in Munden verbracht, aber nie in langer Bofbaltung, fondern auf etwa 130 Hufenthalte verteilt. Immer wieder trieben ibn Befchafte, Reichstage, Kriege und Derhandlungen von Sand gu Sand und von Ort gu Ort. Er lebte den fuß im Bügel und hat niemals fein haupt auch nur zwei oder drei Wochen unter demfelben Dache gur Rube gelegt. Immerbin wiffen wir, daß er fich um die Befestigung Mundens und die Bautatigfeit in der Stadt gefummert

hat. Unter seiner Regierung und wahrscheinlich auch unter seiner Zussisch ist die zweite Ummauerung Münchens vollzogen worden. Im Jahre 1319 nahm man das große Wert in Angriss. Der Eingang in die Stadt von der Züside her bestand sich nach dem neuen Beseltigungsplane am heutigen Jsartor und am entgegengesetzen Seide wurde die hauptzeile bis zum Karlstor verlängert. Im Süden siand das Sendlingertor (216b. 3) und im Atorden vereinigte an der Istelle etwa der heutigen zeldherrnhalle das Schwabingertor (216b. 4) die beiden vom Markt her zussührenden Straßen. Der Mauerting zog sich also vom Ziartor längs der Frauenstraße zum Diktualienmarkt, an der Blumenstraße zum Sendlingertor, der herzog-Wilhelmstraße folgend die zum Karlstor, am südlichen Maximiliansplaße bis zum Schwabingertor etwa am Graß Mor-Palais, um die Residenz herum zur Wurzers und herrnstraße, wo er wieder auf das Jsartor (216b. 5) sies. Don Tor zu Tor wurden die Mauern



21bb. 5. Das Jartor 1812, Außenseite. Nach Lebichee.

mit über 100 Wehrtürmen besett, ein Twinger lag zwischen der äußeren und der parallesen inneren Mauer, so daß die Stadt gegen alse Ungriffe und Belagerungskinse gesittet war. Die Silhonette zeigte die tirmereiche, malerische Erutziskeit einer Stadtseste, wie wir sie auf Caselbildern m.-a. Maler und häusiger noch auf Holzschnitten und Kupfersticken aus der Dürerschen Teil als hintergrundsänftage sinden. Nach Vollendung diese umfangreichen Befestigungswerkes war der Umkreis seschgeste, über den München bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht mehr hinaus wachsen sollte. Es hatte anf Jahrhunderte seine größte Ausdehnung erreicht. Was es nun noch an Bauwerken erwarb, selbst das meiste der immer mehr und mehr Cerrain erobernden Residenzemeiterung, sie innerhald der Kaiser-Endwig-Mauer entstanden. Der längste Abschnitt seiner Geschichte spielte sich in dieser Umstriedung ab. Kein Wunder, wenn der Münchner die alten Zeugen dieser wichtigsten Mauerlinie, die ehrwürdigen Grenzsseine Suchstums, mit gut müstiger Pietät zu erhalten sucht. Die alten Tore stellen sich zu aregensinnig

in den Strom des Vertehes, sie sperren und hemmen die zut von Handel und Wandel, aber weder die Pulverexplosson von 1857, die das Karlstor seines Turmes beraubte, und noch viel weniger Angrisse der Presse oder rationeller Stadtratspolitik sonnten die künstlich erhaltenen Resignien der Auinenromantik beseitigen. Hartor (Albb. 6), Sendlingertor und Karlstor stehen noch heute, wenn auch kaum ein einziges mehr seine m.-a. Gestalt hat. Man hat sie stilgerecht renoviert und mit Maserien aufgeputzt. Manches ist an ihnen recht wunderlich, aber hofsenstlich bleiben diese m.-a. Kulissen noch lange an ihrem alten zsed. Sie gehören dorthin, und wenn die Vaupolizet tausendmal das Gegenteil behauptet. Jenseits dieser alten Mauern hat sich das neue München ausgebreitet. Die Core scheiden Allskadt und Großskadt, das bürgerliche München mit der wittelsbachlichen Residenz von der modernen Königsstadt und Kunstmetropole des 19. Jahrhunderts. Innerhalb liegen die sün respektivoller Passicität agegnüber der berzoglichen Renaissane und dem barocken



21bb. 6. Martor. Phot. Wurthle & Sohn.

Glanz der kurfürstlichen Spoche. Lußerhalb liegt das letzte und für München größte Jahrhundert, in dem es der geniale Ludwig I. zu der stofzen und weiträumigen Königsresidenz erhob und mit einem Gedankenreichtum in Denkmälern, Sammlungen, Museen, Bildungsinstituten und allen Werken höchster Idealität überschüttete, daß es zum künstlerischen Mittelpunkt Deutschlands wurde.

Aur zu leicht wied über diesem neuen München der König Ludwig- und König Mag-Cyoche der innerste Kern, das echte Alt-München verzessen. Als ob München erst im 19. Jahrhundert etwas geworden wärel für den Bayern aber, und vornehmlich für den Münchner selbst ist die ganze Stadt suori le mura, d. h. außethalb der Core, nur moderne Jutat. Der unversiegliche Cebensquell der Stadt stießt ihm in der Altstadt allein. Der fromme Sinn für Altshergebrachtes und die Liebe zur Heimat sindet hier volles Genüge. Hier bieten sich die ungezählten Gelegenheiten, in denen der Vayer seinem heiteren Cebensgenuß in den einsachen billigen Formen, die seinem Geschmad zusagen, nachgehen kann. Hier steben die nralten Kirchen, in denen er vertraut ist und ein und aus geht, schier wie ein Südländer. Bier sindet er noch das kalt ausgestorbene Kräutlein biederer Gemüstlich-

feit, das nur in der gnten alten Teit gedieh. In den engen Winkeln und frummen Bagden ftebt noch mand altes Burgerbaus mit einer gierlichen, verzopften Saffade oder man fieht wohl auch noch bier und da, durch die offene haustur auf die steilen Treppen, die gleich einer Jatobsleiter von der Strafe aus ohne Abfat und Unterbrechung bis faft unters Dach binan fuhren. Die altefte Befdichte der Stadt fpricht überall mit lebendigen Worten, jene Geschichte, die der Münchner am besten verstebt, weil er noch mit ihr verwachsen ift. Alles ift ihm bier auf die Baut geschrieben. Besieht man es genau, fo ift's ihm deshalb fo lieb, weil das lette Jahrhundert hier am wenigsten oder nur mit Schonung des Alten fich hat durchsegen konnen. freilich haben die letten gebn Jahre and an diesem treubemahrten alten Beftande des Beften und Ehrwurdigften fo viel geandert und gerftort, dag and die Altstadt auf dem Wege ift, gur modernften Menftadt gu werden. Unr ift's feine der früheren Gewalten, meder die fürftliche, noch die burgerliche, die diese unliebensmurdige Metamorphose einleitet, sondern das Groftapital mit feinen anfpruchsvollen und unduldsamen Manieren. - Mit den alten Bauten und Strafenbildern, die fich fo fcmell andern, find auch die alten Mamen für die Stadtviertel, die fich aus der Durchtreugung der vier großen Strafenguge ergeben, verschwunden oder wenigstens außer Gebrauch getommen. Die Graggenan, in der die Wurzgärtner hauften, die Gegend am Kosttor, ift wohl nur wenigen dem Mamen nach befannt. Aber Ungere, Baden- und Krengviertel find noch baufigere Bezeichnungen.

Was indeffen gang dem Gedachtnis entfallen ift, das ift die Bedeutung diefer großen Bauptstragen, die in alle vier Windrichtungen geben, für den Berkehr Munchens mit der Augenwelt jenfeits der oberbayrifden Grengen. Denn nach Morden führte die Schwabinger Baffe ins frantifche nach Muruberg und fudwarts gewann die Strafe über den Walchenfee und Mittenwald den Eingang ins Inntal, dann den Brenner und ichlieflich Italien. Die Ifarbrude ftellte die Verbindung mit dem Often ber, mit Salgburg und den Donaulandern vor und binter Wien. Der meistgegangene Weg aber war die Straffe gum Karlstor hinaus nach Augebnrg, die alte Romerftrage, die fich freilich nur auf furge Streden mit der neueren Wegführung gededt gu haben icheint, offenbar weil Militarftragen nicht so die Jahrhunderte überdanern, wie die Bandelswege, auf denen die schwerbeladenen Warenguge des Kaufmanns ihre tiefen Geleise gieben. Unf diesen vier Sufahrten in das Berg Munchens ift aber im Laufe der Seiten auch manch ein Künftler und mand ein anregender Gedante eingezogen und wenn auch die Ifarstadt niemals viel von den Zugereisten und Eingewanderten gehalten bat, so hat fie fich doch das Onte gefallen laffen, das aus der fremde tam und hat es fich einverleibt. Es ift leicht nachanweisen, wie auch München von überallher geschickte Meifter der Kunft aufgenommen und bernfen hat und wie dann allmählich aus ihrer Bande Arbeit ein Wert hervorging, das fo eigenartig mar, daß es fofort als "Edt Mündner" ertannt und gutgebeißen murde.

Das war das Stadtgebiet mit seinen äußeren Grenzen, innerhalb deren die Kunst Wurzel saste. Aber aus ihrer ersten Periode, aus der Welfsichen und den Anfängen der Wittelsbachischen Zeit hat sich so gut wie gar nichts erhalten. Es wird wohl auch wenig dagewesen sein, was mit Kunst verwandt gewesen ware. Man mußte schon, wie die Prähistoriter das tun, zu hade und Spaten greisen, um in alten Mauerresten des alten Hoses oder in den Grundmauern des Kanzhauses von St. Peter Spuren des 12. und 13. Jahrhunderts auszugraben. Aber Tag siedt nichts mehr da.

Es ift flar, und selbst der engherzigste Cokalpatriot wird das zugeben muffen, daß in einer so jungen Siedelung die ersten architektonischen Unregungen für Kirchen und profane Vanten von auswärts kommen mußten und nicht auf eigenem

Grund und Boden baben madfen konnen. Nicht alles mas in Munden ftebt, ift Urmundnerifd. Wie faft überall in den Stadten maren auch in Munchen die erften Trager der neuen Banmeife der Botit die Bettelmonde, die frangistaner. Schon 1221 erhielten die Minderbruder oder Barfuffer, wie die Grangistaner in Deutschland gewöhnlich hießen, in St. Jatob am Unger ein Klofter. Wahrscheinlich aus diefer gruhzeit des 13. Jahrhunderts, vielleicht erft aus dem zweiten Drittel bat fich im Chor der inneren Klofterfirche eine mertwürdige Baureliquie erhalten. Meben der romanifchen Balbtuppel im Chor erideint bier, wenn auch in ichwerfälliger und taftender form, in zwei Joden Huch an den Hugenwänden find im Bogenfries romanische die Kreugrippe. Siguren erhalten, fo daß die wenigen gotifden Elemente eingesprengten Splittern einer jungeren Epoche in einer alten Schicht gleichen. Mur weil es gu ben früheften Rudimenten der Botit in Bayern gebort, fei dies Kuriofum ermabnt. 1284 wurde das Klofter den "armen frauen" vom Orden des bl. frang, den Clariffinnen, übergeben. Die Briider aber erhielten von Ludwig dem Strengen in der Rabe der Burg einen Neuban für ihr Klofter. 1296 fand die Weihe der neuen Grangistaner-Kirche ftatt, aber erft nach dem Brande von 1327 blieb fie in der Umgestaltung, die fie durch Sudmig den Bavern erhalten batte, besteben bis gur Satularifation 1803. Damals begann die Erweiterung Münchens im großen Stil und an der Stelle des frangiskanerflofters erbaute man das hoftheater. Die Musen richteten fich in flaffigiftischem Bewande an der Stelle ihr Beim ein, wo durch Jahrhunderte die Barfuger gehauft hatten. Don dem populärften Klofter der Stadt aber bat fich beute nur noch der 27ame in der Bierwirtichaft gum frangistaner am Ed des Residengplates erhalten, wie denn die Mamen der Münchner Brauerejen gum auten Ceil die Ordens- und Kloftergeschichte der Stadt in dantbarer Erinnerung bewahrt baben, dantbar auch deswegen, weil die Berren Patres fich faft überall und gu allen Teiten auf ein autes Bebrau verftanden batten.

Alter noch als St. Jatob am Unger ift die Petersfirche, deren Grundung bis in die Zeit gurudreicht, da Munchen fein Marttrecht erhalten batte und Stadt geworden mar. St. Peter ift die erfte Pfarrfirche Munchens, und das Bewuftfein, daß fie die Schidfale der Stadt von Unbeginn miterlebt babe, bat fich noch überall in der Bevolkerung mach erhalten. Es ift nicht leicht, ihr das hohe Alter vom Geficht abzulefen. Denn fie bat im Laufe der Jahrhunderte faft alle Moden mitgemacht und ihr Bewand häufiger gewechselt, als irgend eine andere Kirche der Stadt. Urfprünglich mar fie eine romanische Pfeilerbafilita mit einer flachen Bolgdede im Mitteliciff. Don den fieben Joden von Weften ber entsprechen mabriceinlich die erften vier diefer erften Unlage. Aber nur in den Grundmauern mogen fich Refte erhalten haben, an denen noch Bande des 12. und 13. Jahrhunderts gearbeitet baben. Alles andere, der Bochbau, der Curm, der graue Bewurf, der Chor und vollends die gefamte Innenausstattung find jungeren Datums. Unfangs mar fie ein fleines Kirchlein, flein wie die Stadt felbft. Allmählich ift fie durch Unbauten und Erweiterungen gewachsen und mit der Stadt größer geworden. Charafteriftisch ift die Lage. Wie fo oft in fruberen Beiten murde die Pfarrfirche nicht auf dem freien Bauptplate, mo die Derfebrsadern fich freugen, errichtet, fondern abfeits vom Martte. Berade an diefer Stelle erbob fic der Boden um ein Beringes über das Stadtgebiet und fo icien die Matur felbft den Bauplag geschaffen gu haben, Bergog Otto legte 1181 den Grundstein, der Bifchof von freifing vollgog die Weihe. Aber icon 1170 wird urkundlich Beribert von Geldmoching als Dechant von St. Peter genannt. muß wohl vor der erften Bafilita von 1181 icon eine Kapelle an diefem Plage gestanden haben. Wie gesagt, auch diefer Bau des 12. Jahrhunderts mar nur von fargen Abmessungen. Dielleicht mar gerade die fleine Chorbildung der romanijchen Kirche mehr noch als die kurzen Schiffe des Gemeindehauses der Unlas, daß nach 100 Jahren eine Dergrößerung der ganzen Kirche und die solidere Einwölbung des Kanghauses nach gotischem System vorgenommen wurde. 1,278 am 15. Juni schrieb Bischen herrich von Regensburg einen Ablaß aus, 1,281 am 28. August und 1,285 am 20. Dezember auch Bischof Emrich von Freising. Solche Ablässe sind immer das Zeichen, daß man Baustodungen durch Erschließung neuer Geldquellen zu überwinden trachtete. Die Dotierung der Kathatinentgepelle unter dem nördlichen Curmstumps am 24. April 1,284 mit 60 Gulden Gült spricht anderersseits dafür, daß der Gottesdienst schon desehalten werden konnte. Das Wert ging also voran, aber auch von diesem Ausbau 1,281—1,292 läßt sich feine sichere Kunde mehr gewinnen, da der Stadtbrand von 1,327 gerade hier an der Kirche seinen Herd hatte und das ganze Gebände in Asche legte. Aur die Hochmanern scheinen sein; ob mit der Wölbung oder ohne sie läßt sich nicht mehr seistlichen zu sein; ob mit der Wölbung oder ohne sie läßt sich nicht mehr seistlichen zu sein; ob mit der Wölbung oder ohne sie läßt sich nicht mehr seistlichen

Das 12. und 13. Jahrhundert brachte Munchens Banten nicht recht voran. Unr für die allernotwendigsten Bedürfnisse wurde gesorgt, und was unter Dach

tam, das ging bald wieder ju Grunde.

Ein freieres Leben, mehr Unternehmungsgeift und ausdauernde Beharrlichkeit finden mir erft unter Kaifer Endmig dem Bavern. Der Kaifer und die Bevolferung waren an diesem Erfolge zugleich beteiligt. Illes städtische Wachstum ftand damals unter einem großartigen Stern. Junerhalb der Stadtmauern maren Kräfte rege geworden, die nur geleitet zu werden branchten, um größere Unfgaben des Bemeinwesens mit Blud durchguführen. Kaifer Sudwig hatte für die Keime einen Blid, und wenn ibn nicht Beobachtung und Aberlegung auf die Städte gewiesen hatten, fo mußten es feine besten Erfabrungen tun, denn in feiner unruhigen und fprunghaften Politit fand er an den Städten eine guverläffige Stute. Munden und fein Stadtflerus bewahrten ihm in den fewieriaften Wedfelfällen feines Lebens die Treue. Er mag für die Stadt, die feine Refideng war, eine befondere Dorliebe gehabt haben, und mo feine faiferliche Macht helfen tonnte, da griff er ein mit Klugheit und Beidid. Seine Unternehmungen hatten feineswegs macenatischen Charafter, fie entsprangen vielmehr der landesberrlichen Surforge und dem prattifchen Sinn eines fürften, der für die Wohlfahrt und Sicherheit der Bevolterung gu forgen für feine erfte Pflicht bielt. Bei feinem unfteten Wanderleben mar ihm auch Manden fein Standquartier, fondern cher ein bevorzugter Rubevlak, wo fein weiches empfängliches Gemüt fich dem ftillen Weben heimatlicher Luft mit Behagen bingab. Er batte wohl gern mehr getan, aber er vermochte es nicht. Wenn felbft ein frangistaner, der Minorit von Winterthur, von ihm fagt, "daß von diefem Kaifer die fcmere und unerträgliche Klage durch das Land ging, daß er allewege unbeftandig fei, zumeift aber in feinen Derfprechungen und Briefen", fo batte Münden doch nur Grund, dem Kaifer Dantbarfeit und Unerfennung entgegen gu bringen, weil die Stadt unter feiner Regierung die wehrhafte Mauer, einige ftattliche Kirchen und Klöfter erhielt, die Unfänge einer Verfassung und Bauordnung und, was es ihm nie vergessen durfte, Bilfe und Beiftand in feiner ichmerften 27ot, als der große Stadtbrand von 1327 faft die Balfte feiner Baufer anf der gangen Oftfeite in 2liche gelegt hatte.

Unter Kudwig dem Zayern wurde Munden auch Ausgangspunkt einer geistigen Vewegung, deren Kreise sich weit über Dentschland hinaus ausdehnten. Scholaftiden Gelehrsamkeit sching bier ihren Sig auf und im Schuge des Varsügerkosters wurden durch eine steitbare Schriftstellergruppe kühne resormatorische Gedanken in die Welt geschlendert, die einen radikalen Bruch mit der hierarchisch-mittelatterlichen Weltanschaung der Kirche erzwingen wollten. Das waren natürlich keine bayrischen Geistestaten. Das kand und die Stadt München haben dieser

Literatur nichts anderes gegeben, als die Monchszelle, in der die avignonesischen, die englischen und italienischen flücktlinge ihre kirchengeschichtlich und ftaatsrechtlich bedeutenden Schriften versaften. Weltverbesserungspläne hatte München nicht im Sinne, als es sich damals daran machte, seine Mauern zu banen und aus der Brandruine eine neue Stadt ersteben zu lassen. Es dachte nur an sich.

Der Brand, der im Angerviertel ausgebrochen war, über St. Peter und das Rathaus hin zur Burggasse vorrückte, batte namentlich den Arendau der Pfarrkirche stark mitgenommen. Don neuem mußte St. Peter aufgebaut werden. Dabei gewann es au Ausdehnung nach Osten bin, das Canadans erhielt sieben Joche und

für den Chor murde auch ein größerer Grundrif abgestedt. Die drei Chornifden entstanden und das Aukere des Chorhauptes ift bis beute geblieben. Aber nur langfam gingen die Urbeiten vonftatten. Es waren ungünftige Beiten. Kirdenpolitifde Swiftigfeiten brachten das firchliche Leallerwegen ins Stoden. Selbit der Gottesdienft murde aufgehoben. 1328/29 mar Minden im Kirchenbann, und die Stadtgeiftlichfeit, die in dem erbitterten Kampfe des Kaifers und der frangistauer mit dem Dapfte fich auf die Seite Ludwigs ftellte - auch der Dedant von St. Peter geborte dagu - murde von Johann XXII. mit dem Interdifte belegt, In folden Beitläufen mar es ein fcmer Ding, einen Kirchenban gu fordern und das nötige Bangeld aufgutreiben. Erft 1340 foll die Erneuerung der Pfarrfirche beendet gemefen fein, 1368 erfolgte die Weihe. Bis 1386 30g fic der Ban an den Turmen bin

Auch am Alten Hof wurde unter Ludwig gebaut und man gabe fich gern dem Gedanken



Abb. 7. Der alte Gof (Partie am Hofgraben) 1806 von Quaglio. Nach Aufleger-Trautmann, Alt-Munchen.

hin, daß der fürst hier für sein eigenes heim mit größerer Munifizenz als seine Dorgänger Mittel gewährt habe, wenn die Baureste eine solche Annahme bestätigten. Im südlichen flügel des Vierecks war man unter Ludwig dem Strengen tätig gewesen. Im den Westflügel und um die Lorenzsapelle an der Tordseite der Burg kümmerte sich kudwig besonders durch Ilmban und Erweiterung der Hofspelle (1524) (Abb. 7). Das Votivbild im National-Museum (Nat.-Mus. Mat. VI. 324) erzählt davon: Kaiser Kudwig und seine zweite Gemahlin Margarete knieen zu beiden Seiten der thronenden Maria mit dem Kinde. Der Kaiser widmet ihr das Modell der Lorenzsitzse. Darunter das baprische Wappen. Plumpe, unseschiedte Figuren, täppische Bewegungen und ein breites Lächeln auf den Gesichtern. Abber doch ist das Relief nicht ohne den Keiz einfältiger Ursprünglichteit. An dem

Kopfe des Kaifers find sogar Spuren der Porträtabsicht bemerklich. Drei Statuetten der heiligen drei Könige find mit ein paat Schlufteinen auch noch aus der 1816 abgebrochenen Kapelle aerettet und berichten, daß auch die Olafift, und gwar eine



21bb. 8. Petersfirche. Schrenfaltar.

augenscheinlich beimische Steinmetwertstatt, für den Dienft der Kirche und des Bofes bereit mar. ftedender durch Unmut der Baltung und einen fanften, weichen fluß der form ift die Maria aus dem Ungerflofter (27at .- Illuf. Kat. VI. 329) die nach der Tradition ein Beident des Kaifers fein foll. Das garte, feusche Wert ift von einem feinen Befühl durchgeiftigt, wie es die Poefie des Marienfults erft geicaffen batte. Ein Sinn für Unmut und jungfrauliche Schonbeit haben dem Meifter die Band geführt. Er ichwelgt in weicher Melodit, die aus dem fanften Liniengng und der nachgiebigen Baltung deutlich berausflingt. Kaum eine Kunftepode ift uns weniger befannt und fteht uns ferner, als diefe Unfange der ftadtifden und burgerliden Marienverehrung. Und doch befitt fie eigenen Wert, weil fie aus einem ichier unergrundlichen Quell lyrifder Empfindung icopft. Mit Bedauern fteben mir por der Statuette, daß fold tudtiges Konnen nur aus diefer einzigen Urbeit befannt ift.

Da wir von der Plastif reden, so mag hier auch ein anfentliches und historisch hockbedutendes Wert seinen Plat sinden, das einstweisen noch in zwei Jahrhunderten der Münchner Geschichte hin und hergeworfen wird, der Schrenkaltar in der Peterskirche (21bb. 8), in der legten Kapelle des linken Seitenschiffe. Ein Altarauffat von 5 Meter Höhe und 2 Meter Breite. Der Aufbau bestieht aus einem Doppelstreisen in Hochrelief im unteren Teil und Im Ermyanann Ebrifits als Welt-

einem dreiedigen Giebel im oberen Teil. Im Tympanon Chriftus als Weltrichter in der Mandorla, zu gußen knieend Maria und Johannes. Rechts und
links posaunenblasende Engel und daneben das Schrenkiche Wappen in duplo.
In dem oberen Reliefbild unter Dreipasbögen der höllenrachen, Teufel und
Derdammte, gegenüber die himmelsburg Jerusalem mit Mauern und Türmen.
In langer Prozession ziehen die Seligen an das Stadttor, das Petrus oben mit

seinem großen Schlüssel zu öffnen sich anschieft. In der Mitte die Särge mit den Auferstehenden, darüber die 12 Apostel in zwei Reiben übereinander sitzend. Im unteren Relief wieder unter Dreipasbögen Christins am Kreuze, daneben Maria und Johannes, daneben rechts Petrus mit dreisacher Krone und Bischof Ultich, links der bl. Martin zu Oferde, dem Bettler den Mantel teilend.

Das Wert ift in Aufbau, Darftellung und Komposition gang eigenartig, vollkommen alleinftebend. Wie man es auch betrachten mag, überall finden fich neue und überraidende Kriterien. Die figurenreiche Ergablung in Stein ift ein erftes Moment. Man murde bergleichen auf einem Altar eber in Malerei auf Cafeln erwarten, allenfalls in Bolg. Bier bat ein Steinbildner in bodit felbftandiger Ergangung das unendlich oft dargeftellte Thema des jungften Berichtes mit frappanten Einzelzugen in einer itonograpbifden Bilderfolge als Sanges auf den Altar gebrocht, wie fie an den Portalen in den Giebelfeldern üblich mar. Dabei fommt man ichwer über den Eindrud binmea, daß die lanagezogene Ergablung mit ihren manderlei volkstumlich empfundenen Einzelheiten in diefem Mafftabe fich für das Steinmaterial nicht recht eigne. 211s ob eine Malerphantafie die Porlage entworfen hatte. Oder es find beterogene Elemente bier in dem Rabmen des Altarauffates untergebracht worden, die urfprünglich anders gedacht maren. Dann zeichnet ein tiefes Bemut und ftarte Empfindung - und das ift ein zweites Moment - die Darstellung aus. Buch in den Einzelfiguren. 3. B. dem Johannes, durchbricht fie mit innerer Spannung die ikonographisch festaeleate Gebarde. Große Meifterschaft in rein, plaftifder gertigfeit, in der Wiedergabe des Nadten, der Bewegungen und namentlich der Drehung des Körpers tann man dem Meister nicht nachsagen. 2lber eine geschidte Band und ein ichnelles Auge baben doch überall das Charafteriftifche getroffen.

Aber die Datierung befteben noch Zweifel. Bewöhnlich wird das 14. Jahrhundert angegeben, natürlich die zweite Balfte. Alber mir icheint die Ungabe pon 1407 der einzige firpunkt, an dem man festhalten follte. Alles andere find schwankende Bypothefen oder ebensowenig ftandfeste Uttributionen von Sache und Sachkennern. In der Abidrift einer Urfunde von 1407 (die notariell befräftigt ift) beift es, daß Bifchof Berthold von freifing dem Bartolomaus Schrent (+ 1433) und deffen Bruderfobn Coren; Schrent die Konfirmation für Altar, Meffe und Benefizium in St. Peter erteilt. "Unum altare in praedicta ecclesia parochi in honorem beati Martini Ep. et b. Udalrici confessoris erexerint et de propriis suis bonis pro um presbytero seu capellano perpetuo sibi tenendo copiose dotaverint." Der Stil miderfpricht dem Datum 1407 nicht; mand lebendiger Bug und gludlicher Einfall ift fogar für das fpatere Datum annehmbarer als für die frühere Unfegung. Immerbin bleibt auch in diefer jungeren Periode der Alltar ein Unitum. faft fieht es fo aus, als hatte es feiner großen forderung bedurft, um auch dem Steinaltar in Munchen eine Popularität gu verschaffen, die fpater der Bolgaltar fich erwarb. freilich mar diefer billiger. Gefcheitert ift die Bewegung por allem an dem Mangel eines guten Saufteines in der Mabe der Stadt. Calente und fpater fogar geniale Krafte baben nicht gefehlt.

Bei der wohlwollenden und fördernden Haltung, die Kudwig den Städtern egenüber einnahm, ift es selbstverständlich, daß er auch die Orden frästig unterstützt, einen Wirtungsseld überall und allerorten innerhalb der Stadtmauern lag. Die Franziskaner, seine natürlichen Undesgenossen gegen den Papst, gewannen im ganzen Cande seine Unterflügung und erhielten von ihm Schutz und Schirm, besonders in München. Nach dem Brande von 1327 ließ er ihnen Kirche und Kloster rasch von neuem erbauen. Nach den Kirchen Ritterorden und die Augustiner Eremiten standen entschieden zum Kaiser. Er und sein Bruder herzog Rudoss sogten für den Neubau der Augustinertirche, die 1290 gegründet und 1294 geweist

war, nach dem Brandunglift aber auch restauriert, vielleicht sogar neugebaut wurde. Sie gehört zu den stattlichsten Kirchen des 14. Jahrhunderts in Bayern, wenn sie anch der Regensburger Minoritenstriche nicht aleichsommt.

Don der Wirtung des Innentaumes vor der Umgestaltung und Stuffodeloration aus dem Jahre 1620 können wir uns keine rechte Vorstellung mehr machen, doch, das sieht sest, war sie eine im Mittelschiff flach gedeckte Basilika mit einem einschiffigen Chore. Der mächtige Sau dient längst nicht mehr kirchlichen Swecken. Jest hantieren in der "Mauthalle" die Riesen der Laderinnung mit Kisten, Säden und Ballen. Aber was auch immer in diesen hoben Hallen geschehen mag, Pro-



Ubb. 9. Beiliggeiftfirche. Phot. 5. Sinfterlin,

fanes oder Safrales, unentbehrlich ift der ungeftige Bauförper der Augustinerktriche im Stragenbilde der Stadt. Durch nichts wird die Renaissancefassance der Michelskirche so gehoben, wie durch den verwitterten Ban der mittelalterlichen Mönchstriche. Hir den Bild aber vom Ed der Sijenmannstraße, einem der schöusten Architekturbilder Deutschlands, bildet ihr hohes Dach die Aberstrichtung von der klessissischen und Pilasterfront der Jesuitenkirche zu den runden Kappen der bitrgerlichen Frauenstriche, die alles überragend sich dahrent emporreden. Ein Bau hebt und füst den andern. Die Wirtung ist so geschlossen und imposant, als wäre sie von Anbeginn gerade so gesplant gewesen.

Eine dritte Pfarrfirche entstand nach der großen Brandfataftrophe in der Beiliggeiftfirche (Abb. 9), nachdem icon 1271 die uriprungliche Silialfirche gu Il. E. frauen von St. Deter abgetrennt und gur zweiten felbständigen Pfarrfirche erhoben mar. Urfprünglich, vielleicht lange por der Gründung der Stadt foll bier eine Eremitenflaufe geftanden haben, die 1204 einem Pilgerhaufe Plat machen mußte. 1253 murde diefes in ein allgemeines Spital umgewandelt und ein Kirchenban erhob fich, der gleichzeitig mit der franenfirche, der zweiten Pfarrei von 1271, gum Mittelpunkt der dritten Stadtpfarrei murde. Das Spital nahm allmählich einen gewaltigen Umfang an. Bis jur Westenriederstrafe erftredte fic der große Gebäudetompler, und auf dem heutigen Dreifaltigfeitsplat bestattete man die Coten des

Krantenhanses. Es war eine jener umfangreichen Spitalanlagen, die einen fleinen Stadtteil und ein geschlossenes Gemeinwesen sir sich bildeten. Sindel, Armen- nnd Gebärhans waren von dem eigentlichen Krantenhause getrennt. Weite Stallungen, Scheunen und Magazine, eine eigene Brauerei gehörten zu der reichen Stiftung. In den 20er Jahren diese Jahrhunderts erzwang die immer mehr beschlennigte Entwicklung des Cales und Markviertels die Anflassung der gesamten Krantenkadt und heute steht nur noch die Kirche, freilich auch diese in einer veränderten Gestalt. Die Baugeschichte der dritten Pfarkriche ist nicht ganz ausgehellt und es bestehen Zweisel, ob der gotische Curm der jestigen Rokokokstriche noch dem 14. oder nicht erst dem Infang des 15. Jahrhunderts angehört. Wäre Entstehung gleich nach dem Irande geschert, so würde sie die älteste Gallenieren kreitehung gleich nach dem Brande geschert, so würde sie die alteste Gallenieren

kirche Bayerns sein. Freilich wäre dann die sichere Behandlung der eigentümlichen Bedingungen des Hallenipstems sehr auffällig. Die Seitenschiefte sehn sich is Umgang im Chore sort, er schließe außen neunseitig, innen in fün Achteckeiten, das Raumbild ist überaus klar und licht. Als architektonische Leistung übertrifft es ohne Zweisel das Chorhaupt der Mindener frauenkieche. Denn die Engerstellung des letzten Pfeilerpaares ist dei U. E. Krauen nichts anderes als ein Derlegenheitsschluß. Bier aber hebt sich der Chor trop seiner Zugehörigkeit zum Langhaus doch frei und selbständig ab. Amenklich im Umgang gewinnt man schöne und reiche Durchblick.

Das Mittelschiff hat ursprünglich eine geringe bassiliale Überhöhung, wie etwa U. E. Franen in Ingosstadt gehabt, die die Alamsche Lendenstein in 18. Jahrhundert auch für die Seitenschiffe den Scheitelpunkt der Gewölbe höher führte. Diese Momente in ihrer Gesamtheit machen es sehr wahrscheinlich, daß erft das 15. Jahrhundert den Bau entstehen sah, ehe in der Stadt die größte Bauausgabe, die

Frauenfirche, begonnen murde.

Größere Baumerte bat das 14. Jahrhundert nur in der Regierung Ludwigs des Bayern bervorgebracht. Mach feinem Tode trat eine Stoding in der Bautatigfeit der Stadt ein, die fast 100 Jahre andauerte. Man magte nicht, an Meues berangutreten. Es bielt ichmer, das Alte gu erhalten. Mit erstaunlicher Langfamteit rudten die Arbeiten an St. Deter por und drobten alle Jahre einzuschlafen. 27ur der Energie und finangiellen Unterftunung der Kirdenprobfte Illrid Doetschner und Konrad Baufer gelang es, die Kirche, nachdem fie 1368 geweiht war, wenigstens mit einem Turme auszustatten, obgleich der Entwurf und der Bauguftand der front eine Doppelanlage porbereitet batten. Sie fammelten ihre Krafte für den Mittelturm (2lbb. 10), den fie an der Westfeite zwifden den beiden Turmftumpfen gu einer die gange Baugruppe beberrichenden Bobe emporführten. "Gie banten ihn mit Simmern und allem Bolgwert und dem Paufried all hinauf 1386; fie nahmen die



21bb. 10. Petersfirche. Phot. 5. Sinfterlin.

Gloden aus dem alten Turm und brachten sie hinauf in den oberen Turm, wohin sie auch die Uhr und die Sturmglode brachten. Die alten zwei Türme bereiteten seinem Gemäuer und Cächern." 1380, 2. August, erteilte der Kardinal St. Pragedis Pileus einen (ootägigen Ablag allen Wohltätern der Kirche und einen qotägigen "infra missam in elevatione corporis domini intexis genibus orantibus." Die Mittel müssen in elevatione cerporis domini intexis genibus orantibus." Die Mittel müssen richten nicht ausgereicht haben, da die Ausgaben groß waren. Da kam den Minchenre ein wunderbares Ereignis zu Hisse. Der Franziskaner Jasob Dachauer hatte in der Aisolauskapelle in Andechs in merkwürdiger Weise kössliche Schaft wurde nach München gekundt und fogleich Engignus. Der unvergleichliche Schaft wurde nach München gekracht und sogleich tauchte der Gedante auf, nach dem Vorbilde des Inbeliahres, das man 1370 in

Rom gefeiert hatte, ein Gnadenjahr in Munchen gu begeben. Bergog Stephan der Kneifel foll durch Gefandtichaft den Papft um Genehmigung des Planes gebeten haben. Der Papft ließ fich bereit finden und 1392 fdrieb Bonifacius IX. "omnibus vere contritis et confessis" einen Jubilaumsablag vom 7. Marg bis 2. August aus. "In gang Bayern mar der peft frid, fo daß die Pilgrim ficher gingen und ritten Cag und Nacht, Mann und Weib und niemand dem andern nichts tat." Der Julauf war febr groß, zumal auch der Bergog allen Pilgern ficeres Geleit gemahrte. Man rechnet, daß mochentlich etwa 60000 Menichen hinguströmten und daß an etlichen Cagen die Sahl der anwesenden fremden 40000 betrug. Don Pfingften bis Jatobi fei tein Cag vergangen, an dem nicht in Munden eine Mugsburger Megen voll Regensburger Munge geopfert murde. Die Balfte diefer Einfunfte hatte fich der papftliche Stuhl vorbehalten. jedoch ein papftlicher Bote das Jahr darauf das Geld verlangte, verweigerte die Stadt die Herausgabe, was in Rom Deranlassung gab, die Münchner mit einem Mabnschreiben des Papstes zu beehren. Ob sie dann wirklich gezahlt baben? (Abb. 11).

Mun atmete man auf. Die Urbeiten an der Kirche tamen wieder in fluß und auch für die Innenausstattung und den Altardienst fiel etwas ab. Die Kirche verfügte icon vorber über einen anselnlichen Besit an Grnaten, Paramenten, filbernem und goldenem Altargerät, wie das Inventar vom 11. Juli 1874 bestätigt. "Alles aber," erzählt der geistliche Rat E. Geiß, "was damals an Gold, Edelstein, Silber und fostbaren Stidereien vorhanden mar, bat der Jahn der Zeit binmeggenagt." Mur der Sabn des bl. Petrus, den Kaifer Ludwig aus Rom mitgebracht hatte, blieb vericont und wird den Gläubigen noch bente gur Derebrung dargereicht" (p. 22). Stellen wir alle diese Nachrichten gusammen, fo läft fic Daraus ichließen, daß die Deterstirche als Mugenbau, den Curm einbegriffen, gegen Ende des 14. Jahrhunderts ihre Beftalt erhalten hatte, in der fie bis gu dem Renopationswerk unter dem Kurfürsten Max I. 1630 blieb. — Damit batte fie auch in der Silhouette der Stadt durch ihren breiten frontturm, der über die Dachfirfte hinaus gewachsen war, einen Plat befommen, vorerft noch ohne den oberen Aufjag, der erft im 17. Jahrhundert hingutam. für eine Ausschmudung des Portales aber geschah nichts mehr. Mande bescheidene Kirche alterer Zeiten bat die vielgewandte Deforationsfunft der Gotifer, Die zeichnerifche Gabe der Urchiteften wie Die fleifige figurenbildnerei der Steinmegen, im rechten Augenblid ausgenutt und im 14. Jahrhundert oder noch fpater die Stirnwand mit einem iconen Portale gegiert, in deffen weiter Balle bis jum Scheitel der Bewolbe hinauf der Statuenfreis der Beiligen und Alteften der Kirche von 2ldam und Eva an aufgeftellt murde, als ob es galte, das gange Spielperjonal eines Ofterfpieles mit allen Statiften vor Hugen gu führen. für St. Deter mar dergleichen nicht einmal geplant. Die Dorballe ift modern, ein ichmachliches Machwert. 27ach dem Kompromift, der gum Schaden der Doppelturme ausfiel, blieb der Mittelturm mit feinem breiten, tablen Sodel ein flidwert. Aber juft dies unorganische Wachstum mit seinen fpringenden Perioden hat ihm eine originelle form gegeben, an der nicht gerüttelt werden follte. 2luf den alteften Stadtplanen erkennt man icon deutlich den breiticultrigen Petersturm, der neben den frauenturmen faft als unbeftrittener Alleinherricher über der Stadt aufragt. 2lun muß er fich's freilich gefallen laffen, daß das Burgertum des 20. Jahrhunderts ibm einen riefigen Nachbarn auf dem Rathaus aufrichtet, der ibn mohl gusammendruden und wieder einschrumpfen laffen wird. Merkwürdig, es ift wie im Mittelalter fo auch jest noch: wenn einmal die Bauluft eines reich und ftart gewordenen burgerlichen Bemeinwefens fich regt, dann will es gleich boch binaus. Die Rathaustürme wachsen dann mit verblüffender Beschwindigfeit bis in den Bimmel binauf.

Im 14. Jahrhundert sah der Petersturm auf dem "Schraunenplah" oder dem "Markt", wie früher der Marienplah hieß, auf mehrere Gebäude, die wieder verschwunden sind. Da stand das "Dinghaus", in dem öffentlich Recht gesprochen wurde, serner die herzogliche Münze an Stelle der Mariensaule, und die Allerheitigen- oder Gollirtapelle, die der Kitter Ainwig der Gollir gesiftet hatte. 1480 wurde sie abgebrochen. Auf der Ossierte deim Caltor stand schon ein Rathaus, über dessen ursprüngliche Gestalt wir indessen gehauen Tachrichten besissen.

Die Bürgerschaft war noch gang von den dringenoften Aufgaben ihrer wirtschaftlichen Ordnung, des Stadtrechtes und der Verkehrsleitung hingenommen, zu denen die schwerwiegenden Entscheidungen über die Standes- und Berussgerechtsame hinzukamen. Die Kunst wurde nur gelegentlich gerufen. Ihre Stunde schlug später.



21bb. 11. Petersfirche und altes Rathaus.



21bb. 12. Frauenfirche. Mordfeite.

### Bürgerliche Gotit. Der Bau der Frauentirche. Blühende Stadtfunft.

ie Bauten an St. Peter find das bemertenswertefte Ereignis der Munchner Baugeschichte nach des Kaifers Ludwig Code. 211s Ergebnis einer halbhundert-👺 jährigen Periode ist diese Leistung nicht groß und ihre Geringfügigkeit wird in noch schärferes Licht gerückt durch den Mangel größerer Unternehmungen auch in der anderen Balfte des Jahrhunderts. Und doch mar dies die Beit des aufblübenden Bürgertums. für feine Derfassung und fogiale Gliederung bat Munchen damals viel gewonnen. Innere Kampfe blieben ibm nicht erfpart, denn das Ringen der Bandwerkerpartei um das Stadtregiment führte gu Revolten, Stragentampfen und erbitterten Befehdungen des Patrigiates. Tropbem gedieben Bandel und Gewerbe, wenn fie fich auch nicht mit ber ichwungpollen Schnelligfeit entwidelten, die damals in der Wirtschaftsgeschichte von Augsburg, Regensburg, Ulm und Mürnberg eintrat. Immerbin wuchs mit der Einwohnergabl auch der Wohlftand. In Munden läßt fich für 1370 ein Steuerkapital von 52600 Pfund, für 1397 von 130000 Pfund für 1500 von 480 900 Pfund berechnen. Alber es fehlten augenscheinlich die Krafte der Initiative. Im Schoffe des eigenen Bürgertums waren fie noch nicht erwacht. Dielleicht waren fie icon damals von den Bergogen ausgegangen, wenn nicht die unabläffig fich verjungende Zwietracht im Baufe Wittelsbach Intelligeng, Catfraft und Machtmittel gerade der befähigtften gurften gerfplittert hatte. Derlor damit das Bans an Unfeben gegenüber der Reichsgemalt, fo mar der Derluft der beften Bildungsfrafte im eigenen Sande noch größer. Es fehlte der überragende Mittelpuntt fomobl für die politifden Siele als die wirtschaftliche Konfolidation, für die

dynaftifde Disgiplin im Baufe und vollends für fünftlerifde gorderung. fleineren Refidengen Ingolftadt und Candsbut, felbft für Straubing und Burghaufen waren diefe gablreichen Bofbaltungen eine Gunft des Gludes. Namentlich Ingolftadt hat eine ichnell auffteigende Periode erlebt, als das frangofische Gold Ludwig des Bebarteten fich über die Stadt ergof, und es ift nicht gu leugnen, daß Landsbut und Ingolftadt, fowohl an Refidenzbauten als an burgerlichen und fircblichen Brogwerten Munden überflügelten. Diefen Dorfprung hatte fich Munden mahrscheinlich nicht abgewinnen laffen, wenn die Wiedervereinigung des dreis, und eine Beitlang fogar viergeteilten Baufes icon 100 Jahre früher geglückt mare, ftatt erft 1504. Denn mertwurdig frub regten fich im Wittelsbachischen Baufe die macenatifden Neigungen, vorerft noch gang im Sinne der Teit für firchliche Twede, bald aber auch felbständig den humanistischen Interessen zugewendet, wie fie italienische Bildung überall in Europa gum Ideal der gurftenerziehung machte. -Solde Symptome der Renaiffancegesinnung finden fich bei der eigenartigen Ericeinung des Bergogs Sigmund. Aber fie treten bei ibm in einer mertwurdigen Abertreibung des Außerlichen auf, fo daß ich vermute, das Modeideal diefes Sonderlings fei mehr am Burgundifchen Bofe oder in ben reichen Niederlanden gu fuchen, als im Bereiche mediceifder Bildung. Man bentt an die bunten Bilber plamifcher Miniaturen, die von den Lurusgewohnheiten der fürften und Grafen und ibrem upvigen Sviel in Liebesgarten und Ritterfalen ergablen, wenn man bort, wie diefer rejignierte Gurft feine Cage binbrachte. Er mar frei von der unseligen Streitluft und dem Unspruch auf Mitregierung, den in dem letten Zeitraume alle mannlichen Glieder des Baufes Wittelsbach gestellt hatten. Er verzichtete auf die Entfceidung der Waffen gegenüber feinem jungeren Bruder Ulbrecht und überließ ibm Schließlich die Regierung gang. Er trat ins Privatleben, um seinen Paffionen gu leben. Jagd, Mufit und Kunft, galante Damen und Liebesabenteuer nahmen ibn aefanaen. "Ihm mar wohl mit iconen frauen und weißen Cauben, Pfauen, Meerschweinden, Dogeln und allerlei feltfamen Tierlein." Eine eigene geiftliche Boftapellle in roten Kappen mußte ihm täglich die Boren fingen. Sein Lebenlang fleidete er fich in ichwarg, rot und weiß. Derichwendungsfucht und Schuldenlaft ftorten nie feinen Seelenfrieden und hielten ihn ebensowenig von allerlei Bauunternehmungen an feinen Schlöffern in Dachau, Starnberg, Grunwald und Blutenburg ab. Saft fieht es aus, als habe ibn die luxuriofe Renaiffancebegierde, die Bauleidenschaft, ergriffen, die freilich querft der Kirche gugute gefommen ift. Sind die Rirchen auch flein und nichts weniger als toftbare Boffapellen, fo ift es doch bemertenswert, daß der fürftliche Lebemann fein durchaus nicht großes Eintommen für eine gange Reihe von Stiftungen bergab. Er baut 1478 die Kirche in Dipping und lakt fie ausmalen. 1490 errichtet er in unmittelbarer Nachbarfcaft die Kirche ju Blutenburg, die ein Juwel Munchner Plaftit, die bolggefdnitte Madonna mit den zwölf Upofteln birgt. Untermenzing entsteht 1492 und 1499 Auffirchen. Der Gifer im Dienfte der Kirche ift ein bemertenswerter Jug. Schon bei diesem gurften des 15. 3abrhunderts reat fich etwas von der bigotten Kirchlichfeit Wilhelms V., und ware ihm das Leben nicht fo verführerifch ericbienen, fo hatte er fich am Ende auch gur Weltflucht und gum Mausnerleben entschloffen, wie der Jesuitenzögling des 16. Jahrhunderts, der in der Einsiedelei von Schleiftbeim feine Cage beichloß. Schlieflich darf nicht vergeffen werden, daß eine Inidrift meldet, der Bergog babe den Brundftein gur Frauenfirde gelegt. Micht als ob fie eine Boffirche mare. Sie ift der Typus einer fpatgotifchen Stadtpfarrfirche, groß, weitraumig, nuchtern und einfach bis gur volltommenen Schmudlofigfeit, nur Manermaffe und Robbau, in allem das Begenteil einer höfischen Schöpfung, aber doch merkwürdig, daß bei der Grundung diefer Dolfstirche als einziger inoffizieller Teilnebmer des Gurftenbaufes eben der reffanierte Bergog Sigmund auftritt.

20 München.

Unter gunstigeren Umständen wäre zweisellos die 100 jährige Kude in der Baugeschichte Münchens nicht so kassenen. Bürgerliche Wohlhabenheit und fürstlicher Bausinn hätten sich früher verbunden, statt getrennt ihre eigenen Wege zu gehen. Sie hätten gemeinsam von dem in vollster Krucht sehenden Baum der Gotif die reisen Spätlinge gepflückt für die Bereicherung der Stadt mit Denkmälern und Großwerken der Kunst. So aber geschah es, das Münchens größter Kirchendau, die Krauenstrehe, ganz als ein Riesenwert bürgerlicher Catkraft und städtischer Kirchlichkeit aufgeführt wurde. Weder der Ehrzeiz sirchlicher noch der Schirm weltlicher Fürsen haben an ihr einen Ceil. Sie ist keine Kathedrale und Bischofskirche, ein dynassisches Denkmal der herzoglichen Macht, sie ist eine Vollksfirche, ein ftädtisches Münster. Das geht allein daraus hervor, daß im Grundriß (21bb. 13) der mächtigen hallenkirche nur an die Bedürfnisse der Gemeinde und des Klerus gedacht ist. Nirgendwo wird auch nur mit einer Undeutung verraten, daß auf den Hof oder den Herzog im Plane Rücksicht genommen worden wäre.

Die Vorgeschichte des "Frauenbergls" und der Kirchenbauten vor dem Neubau der Spätgotif liegt im Dunfel und wird wohl nicht so leicht aufgestärt werden können. Ursprünglich dürfen wir eine Kapelle im romanischen Stile annehmen, wahrscheinlich der Jungfrau Maria geweiht. 1271 wurde eine zweite Pfarrei, eine



Ubb. 13. Frauenfirche, Grundrig.

"Frauenpfarre" durch Bifchof Konrad von freifing errichtet (Beftätigungsurfunde ron Papft Gregor X. 1273). Damals murde die "simplex capella" ohne Zweifel vergrößert und deren Reste icheinen 1849 in den Grundmauern auf dem Arguenfreitbof wieder ans Cageslicht gefommen gu fein. Die alte romanische Kavelle aber, die den hl. Michael als Patron erhielt, scheint als Cotentapelle fortan benutt worden gu fein. Jedenfalls gingen die Bauberren der Frauenpfarre bei dem Neubau von 1468 rudfichtslos gegen das Ulte und Bestehende vor und machten die zweiturmige Kirche des 13. Jahrhunderts dem Erdboden gleich, denn ein neuer Bauplag ließ fich nicht auftreiben. Stadtmauern und friedhof gestatteten feine Erweiterung des alten. Die eingeriffene Kirche von 1271 hatte zwar feine Krypta, aber außer drei Altären im Chore noch 15 bis 21 Altäre, eine auffallend große Hahl. Wie bei allen großen Meubauten, wenn erft der gute Wille zu etwas Mußergewöhnlichem da ist, wurde auch bei der Frauenkirche von der Baufälligkeit der alten Kirche gesprochen, gleichsam als Entschuldigung radikaler Magnahmen gegen das mit der Beschichte der Bevolkerung icon seit 11/2 Jahrhunderten verwachsene Gotteshaus. für die Schadhaftigfeit der alten Kirche öffneten fich aber mohl erft die Mugen, als in den Nachbarstädten außerordentlich stattliche Kirchen im modernsten Stile errichtet worden waren. In Landshut hatten die Burger das fuhne und elegante Practiftud der bayerischen Ballenfirden mit seinem ichlanten und hoben Curm, die Martinskirche, aufgeführt, in Ingolftadt wuchs die ernste und geränmige Frauenfirche, freifing baute eine neue Pfarrfirche gu St. Georg, Moosburg fügte der romanifden Bafilita einen luftigen Chorbau an, felbft Wafferburg und Meuötting, auch Straubing fanden Mittel und Krafte, um neue Kirchenbauten gu beginnen und zu gludlichem Ende zu führen. Much das Bauen ift eine anftedende Leidenichaft, die oft icon gange Städte gu einem gewagten Spiele fortgeriffen bat. Da mar es für den Pfarrflerus von Il. E. frauen ein Leichtes, lotalpatriotifches Selbftbewuftfein und die niemals verfiegenden Criebe frommer Kirchlichfeit und opferfreudiger Religiofitat gu meden und den Plan eines Meubaues ins Leben gu rufen. Sange Seit ichrieb man bas Derdienft der Unregung und der Dotierung des gewaltigen Unternehmens allein dem Bergog Sigmund gu. Aber für beides batten feine Krafte nicht ausgereicht. Die Stadt baute, die Stadt gab bas Beld. die Stadt berief den Baumeifter und die Stadt bat auch mit Benützung der üblichen Bilfsmittel die Kirche fertiggestellt. Der Bergog, der fich bei feinem Regierungspergicht die Bergebung geiftlicher Leben vorbehalten hatte, vollzog nur die geier der Grundsteinlegung als Patronatsberr. Bum Gedachtnis daran (9. februar 1468) zeigt ihn ein in der frauenfirche aufbewahrter Dotivftein vor Maria fnieend. Ein halb Jahr fpater ging man baran, die Curme niederzuwerfen. "Prima Augusti, item, den Curm hat man undergraben und pelgt und an dem tag niedergeworfen und ging durchichlechts aufeinander nieder ohne ichaden des pfarrhofes. Und murde ein groß Kot und geftain obeinander und ward das felbe durch die menig des Dolfhs, Mannen und frauen, vaft edlen und unedlen, arm und reich, Burgerin und ander frauen und jungfrauen, jung und alt, clain und groff, mit viel gurigen mie und arbeit andechtigtblich alles ab der hofftatt abgeraumt und getragen alles bei 10 tagen."

Das war der Aordiurm, der am 1. August 1468 fiel. Unfang Mai 1470 geschab ein gleiches mit dem Südturm. 1472 wurden Schutt und Steine der Bauruine vollkommen beseitigt. Herbst 1473 waren die äußeren Umfassungsmauern

und die Pfeiler in ihrer gangen hobe aufgeführt.

Bis zu diesem Puntte hatte Baumeifter Jorg Banghofer von Sirtheffelbad bei Moosburg die Urbeiten felbftandig geleitet. Er beift auch Jorg, der Maurer von Dolling. Über feine funftlerifche Berfunft ift nichts befannt. Er taucht aus dem Duntel auf und beginnt fofort das umftandliche Wert. Soviel ift ficher, er geborte nicht gu den großen Baumeisterfippen, die in den Dombaubutten der großen Dome von Regensburg, Ulm und Strafburg fagen und ihr Wiffen und Konnen auf Kind und Kindesfinder erbweise vermachten. Die Parler, Enginger, Botlinger und Roriter maren die berrichenden gamilien, die unter fich wieder verwandtichaftliche oder wenigstens berufliche Derbindungen aufrecht erhielten. In Rang und Unfeben tiefer ftanden die Stadtbaumeifter, die für alle Mugbauten eines Gemeinwesens oder für einen bestimmten Auftrag und Bau auf Jahre oder Lebenszeit verpflichtet murben. Bu ihnen icheint Banghofer gehört gu haben, der juft im Jahre 1468, als der Stadt Munden Baumeifter in Rechnungen und Urfunden ericeint. Wodurch er fich bas Dertrauen für eine folch außergewöhnliche Aufgabe erworben hatte, fann nicht einmal geahnt werden. Benug "Jorg der maurer" nahm feine Sache febr ernft, und die Auftraggeber hielten es für geboten, ibn fogar noch auf Studienreifen gu ichiden, ebe er ben Entwurf abichlof und an die Ausführung ging. 1470 besichtigte er St. Ulrich in Augsburg und das Ulmer Munfter. Er reifte auf Koften der Stadt. Dor Beginn der Wölbung wurde Meifter Matteis von Gichftatt um fein Butachten gefragt und 1474 berief die Stadt eine Sachverftandigentommiffion, in der die berühmteften fachleute Bufammentraten. Meifter Morit von Ulm, Konrad Roriger von Regensburg, Briedrich Sphys von Ingolftadt und Michel von Pfarrfirchen, eine weniger betannte Größe, ericbienen, pruften Meifter Jorgs Plane, Riffe und Arbeiten und

biegen alles gut. Auch vom Stephansdome in Wien wurde ein foldes Butachten eingefordert, bei dem der Regensburger Roriger ebenfalls feine Meinung abzugeben batte. 2ach dem umftanblichen Raticblag der Berufenen begann Borg die Wölbung und beendigte fie bis 1477. Dom Mar; 1477 bis Juli 1478 murde der Dadftubl mit dem Bolg von 140 flogen, etwa 2100 Baumen aufgebracht. Bing das Cednifde gut von ftatten, fo drobte die allgemeine Kirchenbantalamität, die über jedem Bau als Unftern fdwebte, ploglich das Werf in Befahr gu bringen. Die Kaffen maren geleert, das Kirchenvermogen aufgegehrt, die Stadt batte fich erschöpft. Aber der Klerus wußte Rat in der Not. Er erwarb von Papft Sirtus IV. 1479 einen großen Ublag. Die Gnadenzeit mabrte von Samstag vor Latare 1480 bis zur Desper des Sonntags Judita, alfo acht Cage. Da waren täglich in der frauenfirche zwei bis drei Predigten, am erften Cage fagen 270 Driefter gur Beichte und in den anderen Cagen "nit viel minder". In den beiden nächsten Jahren 1481 und 1482 wurde der achttägige Ablag erneuert. Man gablte in diefen drei Onabenwochen 123 700 Beichtende, im erften Jahre 65 000, im zweiten 24 000 und im dritten 34 700. Der Baufdilling murde durch die Spenden der Pilger und Beichtenden um 15 232 Gulden und 4 Schillinge vermehrt. Die Care betrug fo viel als der Sahlende in einer Woche für feinen Lebensunterhat brauchte. Nach der Sahl der in Bewegung befindlichen Doltsmaffen übertraf alfo das Gnadenjahr von 1480 den großen Indult von 1392 um ein beträchtliches Ceil. Nach zeitgenöffifden Berichten mar ber Munchner Ablag eine der größten Volksmissionen des späten Mittelalters. Wie damals bei St. Peter taufte man auch jest mit dem Bargeld gleich die Paramente, und es murden allein um 420 Bulben 35 Ellen (Praten - braccie - Ellen) "auldens Cud" aus Denedia bezogen.

Das Werk war wieder stott gemacht. Die Ultäre wurden schon seit Jahren aus der alten Kirche allmählich übertragen. Ann begann man die Türme und 1488 waren auch sie zum Ubschluß gekommen. Ihre höchst originellen Kupferhauben erhielten sie aber erst später. In Schedels Weltchronit 1492 sehsen sie noch auf den Türmen, aber auf dem Holzschnitt von Litolaus Meldemann von 1530 sind sie bereits in der Kontur bauchiger Kuppeln ausgezeichnet. Im 14. April 1494

fand die Weibe ftatt.

Ein wichtiges Ereignis für die innere Organisation des Pfartflerus und das Unjehen nach außen war die Errichtung eines Kollegiatstiftes bei U. E. Frauen, das mit Chorherren und Präbenden von Habach, Immünster und Schliersee besetzt wurde und alle Güter, Renten und Einkinste der aufgehobenen Stifte bezog (1502).

Meifter Jorg mar es beschieden, "mit seiner hand den ersten, mittleren und letten Stein an diesem Bau gu vollführen," Er ftarb bevor der Dachftubl auf-

gefett murde (1488).

Die Frauenkirche ist eine dreischiffige Hallenkirche mit eingezogenen Strebepfeilern. Zwischen den Pfeilern Kapellen. In der Westfront hat die Kirche zwei Cürme und zwischen ihnen eine Vorhalle. Das Kanghaus hat zehn Joche. Ohne Querschiffs sehr Schor an mit einem Umgang, der als Fortsehung der Seitenschiffe um das erhöhte Presbyterium herumgelegt ist. Der Abschus nach außen it aus sim Seiten des Fehrecks konstruiert. Nach innen aber, dem hauptaltar zugewendet, hat man statt eines polygonalen Ibschlusses sich mit einer Unnäherung und Engerstellung der letzten Pfeiler beguügt, eine simple und pfiffige Kölung zugleich.

künf Portale bilden die Zugänge zur Kirche. 2In der westlichen Stirnwand das Hauptportal mit einer weiten hallenähnlichen Offnung, hoher spithbogiger Laibung und tiefgeführten Gewänden. 2Im zweiten und siebenten Joche je ein

Seitenportal nach Morden und Suden.

Die Stügen sind achtedige Pfeiler ohne Kapitelle. Aur die Scheidbögen haben für die mittlere Wusst Kragsteine, während die seitlichen glatt im Pseilerkörper verlaufen — eine empfindungslose Aberführung des Bogens in die Stüge, die in bayerischen Ballenkirchen nicht selten ist.

Die Kapellenreihe zwischen den Strebepfeilern hat für das Innere die räumsiche Bedeutung eines vierten und fünften Seitenschiffes, zumal sie bis zum Gewölbeansat offen sind. Unter sich sind die Pfeiler in der Kämpferhöhe des Hauptschiffes durch Scheidbögen auf Kragsteinen verbunden. Nach vorn, den Seitenschiffen zu, haben sie edige Dienste und keine Prositkapitelle. Die Gewölbe sind siguriert; eine Nepkonstruktion von einsacher und genüglamer Linienführung. Die Kapellen haben spise Quertonnen mit angeklebten Lippen in der singierten Cracierung eines Nepes. Die Fenster sind vierteilig, am Chorschluß fünsteilig, alle außergewöhnlich hoch mit reichem Maßwert besetz. In der Nordesite die Sakristei.

Dem Material nach ist die Kirche ein Backsteinbau (21bb. 12) auf einem Sockel von Nagesschube. Die Glieberung des Außenbaues in der Dertistale geschieht durch breite glate und kaum hervortretende Lisenen, die vom Sockel bis zum Gesims kaufen, das nur aus Hohlkehen und Platte besteht. Diese Lisenen markieren die Ansenssäugen, das nur aus Hohlkehen und Platte besteht. Diese Lisenen markieren die Ansensäugen ein ihren verschiedenen Stockwerken durch die Lisenen eingefast, die aber hier mit Stab- und Masswerk in Cuff dekoriert sind. Un jedem Geschos wird die Mauersläche oben in der Horizontale durch einen Aleeblattbogenfries abgegrenzt. Die Cürme steigen bis zur Höhe des Dachstiebs und viererdigem Grundriss, dann springen sie ins Achtest über. Un den schmalen Schrägen Strebepfeiler. Der Hals ist ein niedriges polygonales Geschos in der Form eines Kinges oder rudimentären Cumbours, auf dem dann die Kuppeln ausstehen.

Seiner funfthiftorifden Stellung nach gebort das Frauenmunfter mit St. Martin in Sandshut und der frauenfirche in Ingolftadt in eine Gruppe. Alle drei find Ballenfirchen in Badftein, alle von verschiedenen Meiftern erbaut, die vielleicht taum in perfonlicher Begiebung untereinander gestanden baben. Aber geitlich und örtlich find fie benachbart und in nicht ju großen 2lbftanden nacheinander entftanden, und alle drei haben Eigenarten, die nur hier in Bayern beobachtet werden. Obnegleichen in ichlanter Elegan; fteht St. Martin da. Was mit der technisch gerade noch erlaubten Sparfamfeit des Materials in der Dide der Pfeiler und Mauern, in der verschleierten gunftion der Streben und Widerlager und in der ichwebenden Leichtigfeit des Bewölbes gulaffig war, ift bier erreicht. Dabei ift das Raumbild weit, licht und fast von beiterer Stimmung. Ein außerftes Wagnis in der ftatifchen Rechentunft ift bier gelungen. Uls ob es gegolten hatte, ein gierliches Craumbild dem Winddrud und Wetterunbill auszusetzen und Jahrbunderten gu trogen. Die Widerstandsfrafte des toten Materials find auf die fnappefte form gurudgeführt und gur hochften Leiftung angespannt. Und wie ift der Begriff der Balle erschöpft bis in feine letten Konfequengen! Mun ift von einem Canabaus nicht mehr die Rede. Das unaufhörlich wiederholte Programm des driftlichen Kirchenbaues, die Bafilita, ift ploglich von einem erfinderifchen Kopf, indem er das Richtungsmoment der Sangsachse icheinbar fich auch ju eigen machte, bennoch in fein Begenteil verfehrt. Technisch und arditeftonisch eine verbluffende Leiftung. Wie ift bier alles Gragie, Befdmeidigkeit der Belente, Straffbeit der Sehnen und dabei freie arditektonische Meifterschaft, die ein altes gotifdes Bauideal des ichwebenden Bochbaues mit neuen Bedanten und doch alten tednischen Mitteln erreicht.

Der Meister der Ingolftädter Frauentirche ift von gang anderem Holze geschnist. Die seiltängerische Sicherheit des Candshuters besitt er nicht. Er ift

ferniger und gemeffener. In ibm ftedt icon mehr von rein burgerlichem Wefen. Die Schwere bes Derantwortungsgefühles drudt ibn. Gin guter Burger bat es auf dem Beficht geschrieben, daß er ein freund der Ordnung ift und nur an feinen Beruf dentt. Und fein Beruf ift immer forgenvoll und erfordert einen gangen Mann. Deshalb verliert er fich nicht in Spekulationen und Wagniffen, sondern bleibt auf der goldenen Mittelftraße. Der Ingolftädter wollte nicht erstaunen oder verblüffen, er wollte stimmungsvoll fein und rübren. den Wohlflang in formen und Derhaltniffen. Mit feltenem Geingefühl bat er die Proportionen zwischen Bobe und Sange der Schiffe abgemeffen. Im Querfcnitt ift die aufftrebende Dertitalrichtung flar und entschieden betont, aber nicht übertrieben. Die Ofeiler, wenn auch feine Maften, find fnapp und doch maffig, und weit genug geftellt, um die Einheit der drei Parallelichiffe im Begriff der Balle auszudruden. Trondem bat er fich eine fleine Untreue gegen das einmal angenommene Syftem erlaubt und das Mittelidiff um ein Beringes überhöbt. So fehr ftedt ihm die bafilitale Idee im Blute. Chor und Umgang hangen als natürliche fortietung mit bem Langbaus geichloffen gufammen. Mur an ber Saffade vergift er fich völlig. Bier begeht er einen Bedmefferftreich. Welch Unding, die Curme, rechtschaffen vieredige frontturme, übered vor die Stirnwand ju ftellen! Das ift mohl nur einmal versucht worden und natürlich miffgludt.

Meifter Jorg Banghofer ift eine ebenfo abgeichloffene Matur von feft umschriebenen Brengen, wie die beiden Vorganger. In feinen geiftigen Unlagen bat er nichts mit ihnen gemein und noch weniger in feinem Cemperament. Er befint nicht die leichte 2lder und die abgestimmte Bleidmäßigfeit, die jene aus-Alber er weiß mas er will und arbeitet mit allen Kraften auf fein zeichnen. Ziel los. In feinem Kopf fteht das Bild toloffaler Bobenentwicklung, wie er es am Ulmer Munfter gegeben bat. Seinem bausbadenen Ernft bat die einfache Cuchtigfeit von St. Ulrich Eindrud gemacht. Er will bei feinem Bau die foloffale Bobe wirfen laffen. Die fteilen fcwindelnden Linien der Pfeiler in ihrer monotonen Wiederholung baben es ibm angetan. Darüber lakt er alles andere außer Ucht. Er hat den Pfeilern einen fo ftarten Durchmeffer gegeben und fie in fo furgen Ubftanden aufeinander folgen laffen in den fcmalen gebn Joden, daß das Raumbild der Balle von feinem Standpunkt aus gur Geltung fommt. Die Durchblide merden überall von der Linienflucht der fenfrechten Pfeilerfanten durchschnitten. Die Sangrichtung der Bauptachse vom Dortal gum Chor drangt fic allerorts por und erwedt den Eindrud einer boben engbruftigen Kathedrale. Man wird fich der Querachfe, die durch die tiefen Kapellen gu beiden Seiten der Mebenfdiffe noch verftartt ift, nur bewußt, wenn man fich fentrecht gur Umfaffungsmauer aufstellt. Weitraumigfeit besteht lediglich durch die Bobe und Sange der Schiffe, aber nicht durch die Breite (Abb. 14). Und doch mar diefe Einheit des Raumbildes in der Ballenfirche theoretisch die Hauptsache. Insofern hat sich Ganghofer gegen ein Grundprinzip seines Systems vergangen. Die Gewölbe sind zudem auffallend flach und im Binblid auf die unbeforate Aberleitung der Scheid- und Burtbogen unmittelbar in den Pfeiler, ohne die ftugenden und abfangenden Swifdenglieder der Kapitelle, ift die Dede auf dem Pfeilermalde ein verungludter Ubichluß; ein furges eiliges finale nach einem mächtigen und umftandlich vorbereiteten Unlauf. Befühl für harmonie ift dem "Maurer von Polling" nicht eigen, um fo mehr Sinn für gediegene Meisterschaft und technische Dauerhaftigkeit. Ihm zuliebe hat er die Stüßen so robust gebildet und die Strebepfeiler so tief ins Schiff gezogen. Aberall, an allen Eden und Enden bricht feine Sorge und fein Ehrgeig durch, daß es nur halt. Und es muß halten. Uber des Landshuters fedes Wagftud ift auch nicht umgeblafen worden. Zeigt icon die Behandlung der Durchichnitte und Profile die barte fauft des Wertmeifters, fo fteigert fich der Eindrud des Schwerfälligen noch durch den Mangel jeglicher Schmudform. Sanghofer ift selbst der harmlosesten Gelegenheit zur Deforation aus dem Wege gegangen. Wohl, weil er mußte. Denn es hatte Mühe gekoftet, das Geld für den Bau allein zu beschaffen; und Sierstüde, Steinmeharbeit, vollends gar figuren und Statuen im Budget eines Bauwertes zu streichen, das liegt seit langem in der Münchner Luft. Kur solchen Schnörkel und Sierat hatte selbs der ornamentale Deforations-



21bb. 14. Frauentirche, Inneres. Hauptschiff. Phot. Serb. Sinfterlin.

geist der Spätzotik nichts übrig, wenigstens am Münchner Stadtmünster nicht. Daraus Ganghofer einen Vorwurf zu machen wäre ungerecht. Und wie wäre wohl seine Formensprache ausgefallen? Er ist alles andere, nur kein glänzender Formalist. Trot aller Sprödigkeit und dem Mangel eines seinen Gesübles für Sinn und Wesen der kleinen form sind die Hauptgedanken überzeugend und imponierend herausgebracht. Der Bau hat Charakter. Er ist ein Individuum. Er sagt deutlich was er will. Unter den Bauten des gleichen Typus zeichnet er sich aus durch Stammesart, besonderen Wuchs und ein knorriges, selbstdewusses wesen.

mehr noch aus der haushälterischen Schlichkeit und schmudlosen Mauersolidität der glatten Wände und der trupigen Aiesenhaftigseit des Turmpaares. Wie sie sessenweise aus dem Massin der glade sich auftreden! (Albb. 15). Wie furzhassig sie sind bei aller Länge, und wie gut stehen ihnen die runden didtöpfigen Kappen! Der verwitterte warme Siegelson der Vaakseinsteltur, die schmalen, unverzierten zlächen der Maner mit den hohen, nirgends eingerahnten kensten, der ungefüge Kichentörper, dieser große Leib mit dem hohen Rücken — all das prägt sich dem Gedächnis tief ein, tieser als der Eindruck des Innern. Alls Außenbau und unversennbares Charasterisstum der Stadbissbuette im Kernbilde ist er von bohem



21bb. 15. Frauenfirche. Die Curme, phot. Wurthle & Sohn.

fünstleisigen Wert. Den Maler aber freut, von wo auch immer er das träftige Farbenbild der Frauentirche fassen mag, das ruhige tiese Komit dem leuchtenden Kontrast des Kupfergriffn auf den Curmhauben als ein starter alle Cone sammelnder und absimmender Mittelpunst ud der Staddarchietheur Münchens.

Banghofer ift gewiß tein Brogmeifter feiner Kunft. Aber er bat große ernfte Bedanten tief durchdacht und fie in folichter Berghaftiafeit ausgesprochen. Man fühlt ibm den Bavern an, deffen Wiege nicht weit vom Gebirge geftanden hat. Er ift fcwerfällig und unbeholfen, und wenn feine Bedanten hoch fliegen, fo haben fie nicht den Schwung des Pfeiles, noch den rubigen Stoly des Adlers. Aber fie find mabr und treu und fie druden den Kern der Sache aus. Banahofer mar der lette, den die Stadt, Rat und Burgericaft. ju einem Großbau der hoben Kunft berufen baben. Weder vorher noch nachher bat fie fich an ein abnliches Wert getraut. In der Blute des ftadtiiden Lebens bat Munden den Bau in Ungriff genommen und rechtzeitig abgeschloffen. Die gange Kraft

des Bürgertums liegt in ihm, auch seine Sparsankeit und die Vorliebe für krastvolle Gediegenheit. Die Stadt entschloß sich im letzten Augenblick ihrer freien Selbstesstimmt ab dazu, ehe sie die Keitung ihrer Geschiede an den patriarchalen Staat und seinen Nepräsentauten, den regierenden Fürsten, ganz abtrat. Schon die nächsen größeren Zauten sind durch die Herzöge geplant und ausgesibrt worden. Sie waren Denkmäler der Residenzstadt München. Die Frauenkirche ist aber das stolzsse Denkmal der Bürgerstadt München. Es liegt in den kunsthissorischen Fulkauften guftänden, die immer auf der allgemeinen Kultur ruben, begründet, daß das Denkmal nur ein Wert der Gotif sein konnte. Die Renaissance gehört in München nicht mehr dem Bürgertum.

Blus der Butte von U. S. Frauen find noch zwei andere Kirchenbauten hervor-

Die Allerbeiligenfirde am Kreug, als friedbofstapelle für den zweiten friedhof von St. Peter erbaut, murde 1480 begonnen und nach fünfjähriger Baugeit vollendet (18. Dezember 1485 geweiht). Meifter Jörg foll an dem Bau perfonlicen Unteil genommen haben; die Ausführung der Bolgarbeiten hat Meifter Beinrich von Straubing, ein Simmermann, beforgt. Wahricheinlich haben fic die mit dem Munfterbau vollauf beidaftigten Manner mit folden fleinen Auftragen nur im Mebenamt befaffen tonnen. Was auf Banabofers Gigenart batte binmeisen konnen, ift bei der Chorerweiterung von 1722 und der Dergopfung der Kirche 1772 verloren gegangen. Seitdem gehört fie gu den gleich. gultigften Kirchen Munchens. Abnlich ift es der zweiten Kirche, der Salvatorfirde, gegangen. Sie ift 1494 von Bergog Albrecht IV. erbaut. Ein einschiffiger Bau mit einem einfachen absidialen Chor in fünf Achtedfeiten. 21s Augenbau nicht ohne Reig, mit guten Glasmalercien, die bei der Restauration verftandnislos und willfürlich gusammengesett wurden. Seit 1829 ift die Kavelle der griechischen Bemeinde übergeben.

Es mar die Zeit, in der man an der Stadt baute und befferte, Altes niederwarf und Neues an feine Stelle fente, por allem aber dem modernen Beichmad guliebe an öffentlichen Bauten und Privathaufern aus dem unerfcopflichen Dorrat gotischen Sierwerkes allerlei farbigen Schmud in Stein und Bolg, Ornamentales und figurliches angubringen eine belle freude batte. Damals ergablte der weitgercifte Papft Menea Silvio, daß er in gang Europa feine Stadte fenne, welche die baverischen an Blang überftrahlten. Abt Ungelus von formbach ift zwar nicht fo weit in der Welt herumgetommen; aber es intereffiert doch, wenn er von den geräumigen, burgenartigen Baufern Mundens fpricht, mit denen es fich

Wien an die Seite ftellen fonne,

Un welch fleine Derhaltniffe die Chroniften und alle Berren von der geder gewöhnt maren, wird flar, wenn Bartmann Schedel in feiner Weltdronit (1492) fogar die weiten Baffen Munchens lobt. Diel größeren Eindrud aber machten ibm noch die Lowen, die Albrecht IV. wie feine Abnherren feit Ludwig dem Strengen in der Comengrube guchtete, die lebendigen Dorbilder der heraldifchen Wappentiere im Wittelsbachichen Bausmappen. Das Raubzeug mar Schedel leider viel wichtiger als die iconften Kunftwerte eines Graffer, furterer, Ohmdorfer und anderer, von denen wir beute gern etwas Benaueres mußten, als er gu fagen weiß oder gang verschweigt. Die Stadt muß in garben geglangt haben. Immer wieder erfahren wir, wie Ritter, Patrigiat und felbft einfache Burgersleute ihre Baufer an der Schauseite auf die Baife binaus mit Malereien geschmudt baben. Die gaffadenmaler hatten beffere Zeiten, als beute die Tunder und Weifler. Mamentlich am Martt muß es gang bunt ausgeschaut haben, und vom Gollirhaus und andern magiftratifden wie burgerlichen Baufern wird ausdrudlich hervorgehoben, daß an ihnen der Christophorus als Prügelriese von zo Ellen oder andere merkwürdige Gestalten zu sehen waren. Auch das Rathaus trug malerischen Schmud, und damals erlaubte der Stadtfadel fogar ein farbiges Bewand, das nicht bloß die Dorder-, fondern auch die Rudfeite gegen das Cal bin befleidete, weil das doch nun einmal ichidlicher und ziemlicher mar. Die Stadt muß ein luftiges Bild geboten baben. Es ging nun aber auch mit handel und Gewerbe frohlich voran. Ohne den feften Untergrund ficheren Derdienftes ift eine Stadtfunft nicht dentbar. Surften und Konige haben gu allen Zeiten, wenn es nicht anders ging, auch mit nichts gebaut und die Sorge fur die Begablung ihrer macenatifden Leidenichaften anderen überlaffen. Aber wenn der Burger von den bildenden Kunften etwas haben will, dann muß erft das Beld da fein. Dring. lider waren die Ausgaben für Wohlfahrtsanstalten und gemeinnunge Kommunalbauten. Berade fur den Schut des Gewerbes bat Munchen im 15. Jahrhundert viel getan. Der Rat errichtete auf seine Kosten Stapelhäuser, fabriten und Maschinen, wie das Manghaus, die Waltmuble, das farberbaus; dann öffentliche Derfaufshallen, Brots und fleischbante, ein Schlachthaus, Kauf- und Waghaus, Weinteller und Salpfadel. 21ber auch für die Kunft siel ein Baten ab.

Bei der allgemeinen Baulust und Fierfreude, die auf einen gedeihlichen des Nathauses auch ichließen lassen, ist es selbstverständlich, dag man sich auch des Nathauses annahm. Wie ein Bürgermeister nicht gut mitgewachsen und unausschnlich sein darf, sondern in seiner Person etwas vorstellen muß, so hat auch das Nathaus ein repräsentatives Aussehen nötig. Die Städte hielten darauf, daß ihre Nathäuser über alles Bauwert innerhalb der Mauern hinausragten. Es begann ein Wetsstreit unter ihnen und sie ließen es sich viel koften, den Curm



21bb. 16. Das alte Rathaus 1701. Weftseite. Nach Aufleger-Trautmann, Mit-Munchen.

oder den Belfried auf dem Kathaus zu schwindelnder Höhe auszuschen, so daß mancher Kirchturm daneben klein erschien. Solch eitles Beginnen versagten sich damals die Münchner allerdings und überließen es anderen, in die Lüste zu dauen, sie verwandten das Baugeld für das Rathaus selbst und schufen sich in dem weiten Saal ein stattliches Heim für Rechtsspruch und sestlichen Canz. Ihre besten Miester riesen sie zum Werk. Ihre Ganghofer wird genannt, dann Peter Mannt, der der Bauleiter war, Ultich Luterer der Maler, dessen pinsel im Inneren und an der Schauseite gegen den Markt in das Cal hin bunte Bilder schus, schließlich auch Erasmus Grasser, der angesehenste Steinmeisel, ein kunstreicher Mann, der in den Kirchen der Stadt wohl schon mehr als ein gutes Stüd seiner Hand ausweisen konnte (Ubb 16).

Un dem Rathaus sind drei Teile zu unterscheiden. Sinmal der Rathausturm mit dem Torbogen, dann das eigentliche Rathaus mit dem großen Saal und schließlich das kleine Rathaus, auch "der Bürger Hofftatt" genannt, ein dicht verichlungener und ineinander gebauter Kompler von Magiftrats- und Privatbauten, in dem heute das Stadtacchiv und das Standesamt ihre Stätte hat en, früher aber auch das Kauf- und Waghaus, die Kammer und andere Amter untergebracht waren. Namentlich das haus des Aitter Gollir bildete einen Bestandteil dieser echt mittelasterlichen häuserverwachsung, in der offizielle Stadtkammerstuben und private Behausungen unter einem Dache beieinander lagen (Albb. 17).



21bb. 17. 21tes Rathaus. Dom Marienplat aus.

Die erste Aachricht vom Rathause stammt vom Jahre 1315, kurz nachdem das Stadthaus etwa in derselben Art des heutigen zum ersten Male entstanden war. Der Stadtbrand von 1327, dann gefährliche Bründe von 1418, 1420 und 1460 haben den Justand immer wieder geändert, und das Gebäude wohl bis auf den Grund zerstört.

1470 wurde dem Abel ein Ende gemacht und man begann unter Keitung des Stadtbaumeisters Jörg einen Aeubau, an dem besonders auf die Eindachung und Keuersicherheit ein größerer Wert als bisber gelegt wurde. 1476—1478 ift

Ulrich Furterer an dem Rathaus und Tanzhaus mit Malereien beschäftigt und vergoldet den "Javzer an der hor gen dem Aindermarkt". Im Ratssaal malt er den Wappenfries und andere dekorative Dinge, die im Laufe der Jahre wieder zugrunde gegangen sind. Der Ratssaal (Albb. 18) hat sich im wesentlichen die auf heute erhalten. Er ist ein würdiger und stattlicher Raum, eindrucksvoll durch die Einheit des Bildes und die kluge Einsachheit in der Gliederung der großen flächen und in der Behandlung ihres sarbigen Schmuckes. Die Wände des gestreckten Oblonaes



Abb. 18. Der alte Rathausfaal.

zeigen Nischen und Cüren. In grauer Steinsabe gehalten und von kurzen ftämmigen Proportionen wirken sie als Sockel für die Wölbung. Un den Schmalseiten erhält der Saal durch die hohen kenster sein Licht. Das Hauptmoment der Detration aber ist die Decke, eine mächtige Tonne mit einsachen Kängsrippen und einem Wappenstrisdarunter. Bürgersäle der Gotik haben oft diese großen holzdecken, auch in Spisdogenson, so daß der Naum einem umgestürzten Schiffsrumpse gelecht; Dergoldung und sormenreiche Ornamente heben die Bedeutsankeit der Decke und sehen sie erreissig gegen die glatten und niedrigen Wände ab, deren Auchteit an zestagen wohl mit Ceppicken und gewirkten Lilderreihen verhangen wurde. Noch

beute bewährt fich ber Rathaussaal als ein wurdevoller Schauplat feierlicher Begebenbeiten. Mit einfachen Mitteln bat fich der felbitbewußte Ernft blubenden Burgertums eine ftolge Ruhmeshalle errichtet, unter deren machtiger Wölbung auch der moderne Minchner fein Baupt höher tragt.

Die Außenarditektur konnte naturlich nur fagen, daß das Rathaus nichts ift als ein einziger Saal. Die endlofe flucht von Schreibftuben und Altenkammern waren bei der einfachen Derwaltung noch nicht nötig. Die "Uffizien" wurden im fleinen Rathaus untergebracht, das durch einen Sang in den Turm mit dem

Saal in Derbindung ftand.

Das intereffantefte Deforationsftud des Saales hat fich noch 3nm guten Teil erhalten. Das find die gehn giguren der Marustatanger von Erasmus Graffer. Sed's andere find verloren gegangen. 1480 murden fie dem Meifter mit 150 Pfund 43 Pfennigen von der Stadtkammer bezahlt (21bb. 19-21).

Eine behabige Wiirde und breite feierlichfeit mit etwas Langeweile und Umftandlichfeit vermifcht, wohnt in der geraumigen Balle des Saales. Bemeffene Bewegungen und ftrenge 2Imtsmienen alter Ratsherren fteben uns vor Mugen, im Beifte feben wir den getragenen Ernft weit ausgesponnener Teremonien und dentlich ertennen wir in den ehrenfesten Besichtern der biedern Berber und Bandidubmader. Schwertfeger und Schmiede, Drahtzieher und Schäffler, der Tuchwalter und Bimmerer die tomifche Kleinlichfeit der Kirchturmspolitit, die im Mündner Rathaus -2Inno dazumal - nicht gefehlt haben foll. Ein Blid aber auf die Cangfiguren auf den Besimsen und Borden entrollt ein anderes Bild. Diefelben Menfchen, eben noch fteif und ungelent in ihrer angenommenen Würde, werden fidel und ausgelaffen.



Ubb. 19. Marusta-Canger, Bolgfigur. 3m Rathaus. Mady ben Kunftbenfmalen bes Konigreichs Bayern.

Eigentlich werden fie jest erft Menichen. Enftig werfen fie die Beine durcheinander, fie überbieten fich an grotester Komit und geschraubter Sierlichkeit. Spielend gefallen sie fich in den schwierigsten Berrenkungen und treiben Marrenspossen, ipringend und hopfend, ichleifend und fich drehend. Ein Autochthone des 20. Jahrhunderts, der fich gang besonders für fie erwarmt, bat fie famos beschrieben und wir geben ihm gern das Wort, weil wir hier einem mable und ftammverwandten Derftandnis begegnen: "Da hupft gur Introduktion ein Jungling mit langwallenden Soden ficeren Sprunges fiegesbewuft berein. Ungelent, aber leidenicaftlich stampft neben ihm ein Ungar feinen Cang, das Banpt mit einer Urt Curban umwidelt; anderen mag er hafilich ericheinen, fich felbft aber - wie uns fein Blid fagt - gefällt er. Mit feuer find alle bei der Sache, besonders aber auch jener, deffen phantaftifden Kopfput eine Schlange giert und der uns mit rollenden Mugen und zugreifenden Banden entgegenspringt. Bu einem ftarten wirbelartigen Dreber holt der Mann mit der ichellenbesetten Mute aus, mabrend jener mit dem Gederbuid im Kopftud durch fentimentale Grazie bezaubert, langfames

Dehnen gibt ihm günstige Gelegenheit, die schänke Schönheit seiner Taille zur Geltung zu bringen, während sein häftiches derbes Gesicht im komischen Kontrast zu seinem gezierten Wesen steht. Ein anderer schließlich, der einem stidelen Schneiderlein gar ähnlich sieht, hüpft fröhlich herum, ist er es doch, der des Tanzes höchsen Wig erfast hat. Nicht in holder Unnut wiegen sich Grassers Canzer, sondern im ausgelassensten Jubel voll Schnurren und Fröhlichkeit jagen sie durch den Saal."

Das war ein glüdlicher Griff in das volkstümliche Leben ftädtischer Luftbarkeit. Wir besigen aus dem Mittelalter kein Werk, das von sprühendem Leben



Ubb. 20. Die Marustatanger, 3m Rathaus. Nach ben Kunftbentmalen bes Konigreichs Bayern.

so gesättigt wäre, wie diese Tanzsiguren. Ein guter Stern waltete über Grasses Werkstatt, als er sie in Arbeit hatte. Endlich einmal ein Zeugnis gesunden Abermutes, das uns das Volk auch in seiner Amsgelassenheit zeigt und die Oorstellung, als ob es nur in den Kitchen auf den Knieen gelegen hätte, durch fröhliche Vilder ergänzt. Der Meister scheint selbst ausgeatmet zu haben, als er die lebensvollen Tänzer schnitzte. Was er in jahrelanger Urbeit bei seinen Altarschreinen und Grabsteinen, bei den schmerzlichen Schildereien von Martyrien und Passonen, von Leiden und Sterben nicht sagen konnte, das darf hier frei und ungehemmt ansströmen. Die goldene Quelle echten kumors ist angeschlagen. Wie zeschmilt dagegen die sormale Kälte der späteren Kenaissanceplasses. Wie zeschmilt und leuchende Augen, jauchzende Jodler und lustige Sprünge, des Lebens höchste Lust und tollste Arreteil Wenn wir aber dem Meister auf die Finger sehen, welch eine blig-

ichnelle Beobachtungsgabe und unbeirrbare Bandfertigfeit beim guhren des icharfen Meffers!

Als Meister Jörg Ganghofer das Innere der Frauenkirche entstehen sah, da mag er wohl bei der Einsörmigkeit der Architektur für die Belebung und Füllung der Kapellen auf den Fleiß der Caselmaler, Holzschner und Steinmetsen, der Glasmaler und Erzgießer gerechnet haben. Ihnen sehlte es nie an Arbeit, sie waren die geschieften Dekorateure aller mittelalterlichen Kirchen. Denn Tünfte

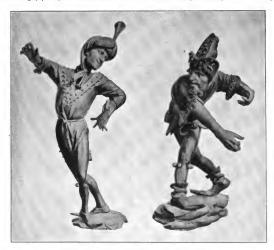

21bb. 21. Die Marustatanger. 3m Rathaus. Nach ben Kunftbentmalen bes Konigreichs Bayern.

und Gilden, patrizische familien und einfache Bürgerslente, Ritter und Aleriker hörten nie auf, durch Stiftungen von Bildtafeln, durch Aufftellung von Grabsteinen, Gedonktasseln und Einzessiguen die Kirche mit einem vielgestaltigen Schmude auszuschaften. Die Altäre konnten den Reichtum nicht tragen. Auch die Pfeiler wurden damit untleidet, so daß ihr Kern unter den Caseln und Liguren schier verschwand. Damit machte man die Kapellen zu fundstäten der wertvollsten Antiverschaften, die Wände erhielten ihre Teppiche und Fresten, kein zuch die lag ob ein künstlerischer Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle kunstgewerblicher Utwaldtrieb aus dem Boden der Kirche eine bunte Fülle ist voll. Woch heute. Aber der eine Genossen werden werden der gewesen wären? Das Echte und Allte sticht überall hervor und ein gutes Ausge sindet es Kunstätten. Münden.

34

ichnell heraus (Albb. 22). Es ist wenig genug. Das 19. Jahrhundert war nicht arm an religissen Werken. Aber sie haben keinen Einlaß in die Kirche gesunden. Am ihrer Stelle hat sich das Bettelvolf aller möglichen Kopien und dürftigen zahritate hineingedrängt, die Leistungen der wiederbelebten Gotif und archaisserenden Romantik. Wo früher die handsesen und markigen Gestalten der bürgerlichen Werkmeißer, voll Sast und Kraft, Autu und keben, in dem padenden Ausdruft echter ehslicher Empsindung standen, da haben sich die dünnen und frömmelnden figuren der neueren Altacfabriken eingefunden, die die dünnen und frömmelnden figuren der neueren Altacfabriken eingefunden, die die kirchsichteit des Ausdrucks Knierunschen und Betschwesten absehen. Die Türen össtneten sich ihnen überal und sperrangelweit, weil das Echte und Gute verschwunden war. Um den Gehalt einsachen Geschless zu ersezen, der ihnen sehrt, such den Gehalt einsachen Geschless zu ersezen. Bliden oder himmelnder Estale zu empsehlen. In den ben den himmelnder Estale zu empsehlen. In den ben dunten klitter sakraler Kostümscherei bestecken sie das Luge der Laien und durch den altertümslichen Faltenzug gotischer Solzschnierei weden sie die dunfte Oberschlung von altbeutscher Kunst und einer das aanze Volle mussigneden Residiosität,



21bb, 22. Frauenfirche, Slügelaltarchen gegen 1450.

für die Peter Vischer und Albrecht Dürer sogar als Kronzsugen aufgerusen werden. Kein Jahrhundert der Kirchengeschichte hat der Kunst in der Kirche so wenig Inhalt und Anregung gegeben als das 19. Die vorangegangenen Jahrhunderte, das 17. und 18., haben rüstsichtslos mit dem Allten aufgeräumt, weil sie ihre neue Kunst sür sieden kannt sie den kunst sie ja Jahrhundert freilich hat sich an ihren Alrbeiten durch Gleichgustigkeit gerächt, dassür die alte gotische Kunst in die Museen gebracht; die leeren Kirchen aber wurden den zahrikanten ausgeliesert, die ihre Ware gut absetzen, weil sie vom Schein des Allten lebt. Es ist interessant, zu beobachten, daß der Albsah durch einen wechselnden Geschmach bestimmt wird. Aueurdings wender er sich sichtlich den ältesten Perioden christlicher Kunst zu und zieht die strenge Stilisit dyzantinischer und alterisstischen Mosaken augenblicklich der deutschen Gotift vor.

Die letzten 70 Jahre haben — ohne freilich damit der Kunssigschichte neues Material zu bieten — die Ilitäte der Frauenfirche mit solcherlei frommem Bilderwert wieder gefüllt. In viel höherem Illaße war das der fall, als die Frauenfirche eben unter Dach gekommen, die alten Altäre überführt und aufgestellt, neue hinzugekommen waren. In dieser Stunde begann ein Ausschiedwung der Plasik. Suwörderst hielt man sich an die Holzschierei, die mit der Malerei seit lange die populärste Dienerin des Altarschmundes war. Alle hände, die das Schnismesser zu führen verstanden, hatten vollauf zu tun, da auch die Kreuzstiche und St. Salvator, außerdem einige Dorffirchen in nächster Nähe, die Herzog Sigmund erbaut hatte und ausstattete, gelieche Bedirfnisse hatten und zweisellos ihre Bestellungen in München machten. Der Wirkungskreis der Münchner Meister erweiterte sich. München wurde wenigstens für das umliegende Kand ein Mittelpunkt künstlerischer Arbeit, die durch die Klöster und Pfarreien, durch Fürsten, 31del und Patrizier vermittelst ibrer Stiftungen überallhin Eingang fand.

Unter allen Werfen der Plaftif baben ibre Wurgeln in dem Boden des Dolfstums die Bolgidninereien am tiefften geschlagen. Sie find in der Dorffirche fo recht gu Baufe. Innerhalb der Stadtmauern haben fie auch ihre Statte. Aber fie dringen - menigftens im 16. Jahrhundert - nie in die Raume bergoglicher und fürftlicher Schloffer. Nicht einmal in ihren Kapellen wird man fie finden. Mur in fruberen Seiten hat man fie aufgenommen, wenn ein edleres Material nicht ju haben mar. Wie fein anderer Zweig bandwerklichen Schaffens haben fie in den hauptgugen die Bleichartigfeit einer Baustunft gu eigen. Sie abneln fich mit geringen Abweichungen, wie Kinder eines Dorfes. Motive der Gruppierung, Baltung und Bewandung werden gabe festgehalten, wie gute Dolfsfitten, Uberglauben und Gebrauche. Un allem Wefentlichen wird nicht gerüttelt. Aber fie find unericopflich reich an Nebengugen wirklicher Sonderart, Die fich bis gur Ubfonderlichkeit fteigern. Die fleinen 2lbmeichungen, die fich der Schniger aus Laune und Liebhaberei gestattet, die ein gludlicher Einfall, Sumor und Wit, poetifc empfundene Maturbeobachtung oder tiefauffteigendes Befühl des Blaubens und der Undacht in die Urbeit einfliegen laffen, bringen eine folche Gulle der Unterichiede, wie fie die Matur felbft ichafft, auch wenn Raffe, Stamm und Ingucht feste Mormen der Entwidelung und Bleichförmigkeit der Produkte erzwingen möchten. Gur die Methoden der Stilkritit taum fagbar, find diese Differengen auch in bestimmten Derbanden innerhalb der Landichaft, der Schule und Wertftatt doch fühlbar und geben selbst der unscheinbaren Leistung des Berrgottschnitzers im einsamen Bebirgstal den Stempel perfonlicher Schopfung und eigenen Charafters. In generationenlanger Urbeit bilden fich bewährte Modelle und ein unbeirrbarer Duttus der hand aus, die den Schwankungen der großen Stilperioden und dem veranderten Geschmad der Mode, vollends aber dem Einflug von augen, vom Machbarbegirt fo aut, wie von weither tommenden Kunftanschauungen, gu tropen scheinen. Im großen und gangen bleibt es bei der heimatlichen Bewohnheit, wie man's balt gelernt hat, und der Entel ichnitt fein Muttergottesbild mit demfelben Schnitt und faltengug, wie es der Grofvater getan. forfcungsgelufte, die auf der Jagd nach Individualitäten find, icheitern mit ihrem neugierigen Beginnen an dem ehernen Gefen der Aberlieferung, das die variablen Werte des Gefcmades und des Stiles gerade in den fleinen Kreisen ftadtischer und bauerlicher Kunft am längsten vor Schwankungen bewahrt. Hier gebt die Kunst gern in alten Geleisen. Erft in Jahrzehnten icheidet fich Ulteres von Jungerem, und es muffen icon revolutionare Krafte tommen, die diese elementare Abwidelung biftorifden Geichehens beschleunigen oder umfturgen. 21m langften widerfteht auch ihnen der eigentliche Spieltrieb, der den übertommenen Typus nicht andern, fondern bereichern will, indem er ihn durch Baufung oder virtuoje Steigerung einzelner Motive der Gewandung dem Käufer reizvoller und verführerischer machen möchte. Desmegen find die letten Absichten eines Stils, wenn alles Wefentliche langft ericopft ift, an diefen Werten abgelegener Wintel am beften erkennbar, weil fich

München.

die formale Triebtraft bier gleichsam felbst überlassen bleibt. Die Schnörteleien, ober Wust und der Schwall, die Wiederholung eigenssinniger Verkehrtheiten und zu weilen auch die bergliche Sinfalt gedeiben bier am besten. Sie können sich bier

in ungeftortem frieden ausleben.

Ein Dolt, das seine berechtigten Stammeseigentümlichkeiten mit einer fast nationalen Empfindlichkeit behütet und bewahrt, wie das davrische, ist natürlich reich an Kunstgatungen, die solche Gedanden tausendsätig bestätigen. Die Gotit, in ihrem gangen Wesen eine volkstümliche Kunst, hat bei ihm langsamen Eingang, aber am längsten trene Pstege gefunden. Sit, als ob sie nicht hat aussterben können. Schon stand die neue welsche Kunst humanistischer und fürstlicher Observanz vor den Coren, als die Gotif gerade ihre schönsten Blitten trieb. Die Gotif, wie sie in den Städten groß geworden war, im Unterschiede von der ritterlichen Früsgotif, erlebte in München und den von ihm abhängigen Candeszirken einen wundervollen Nachsommer von herbstlicher Reise und Sastigkeit der Formen, der zu den wichtigsten Kapiteln des ausgehenden Mittelalters gehört. Aber der Renaissanceschwärmerei für die Nürnberger und Ungsburger Patriziertunst mit ihren goldenen Früchten ist diese Enklave gotischer Spätblüte allerdings sast übersehen worden.

Man konnte diese Sage, ohne auf die großen Catsachen der Baugeschichte von I. E. Frauen einzugeben, an der Entwidelung der Bolgplafif allein nachweisen.

Don ihren Unfangen bat fich freilich in Munchen auffallend wenig erhalten. Das 14. Jahrhundert jog fur die architektonifchen Aufgaben, die die Skulptur an den Pfeilern, Befimfen und Urditraven, an der Kangel gu erfüllen hatte, felbftverftändlich den Stein vor, trottem er tein bodenwüchsiges Material und nur mit Umftanden und großen Cransportfoften gu beichaffen mar. 2luch die Grabplaftit fennt nur den Stein. Der Alltaridrein und das Andachtsbild in den Kavellen, Bildftoden und friedhöfen, die der Bolgplaftit fpater ungablige Auftrage brachten, find einstweisen auch noch nicht Reservatgebiete der Steinmenen oder der Maler. Um 1400 aber trat der Umidwung ein. Damals burgerte fich das Bolgbild beim Dolfe und Klerus ein, Bolgidniger verfteben den gunftigen Augenblid gu nugen und tommen den Bedürfniffen halbmegs entgegen, indem fie aus dem tiefen Strom vollstumlicher Empfindung icopfen, die dem Craum, der Ubnung, der ftillen Sd marmerei und den balb unbewuften Befühlen religiofer Bingebung fo nabe perwandt ift. Das ift auch im Brunde die feelische Stimmung, auf der die Charat teristit diefer Kunft fich aufbaut. Das Pathos ift ihr ebenjo fremd, wie die hoben Momente dramatifchen Lebens, obne daß ihr etwa rubrende und ergreifende Schilderungen verfagt maren. Betritt fie gelegentlich den Boden humoriftischer Darftellung, dann gelingt ihr das Allerbefte. Sie ift auch von den Ergablern des Kupferftides und Bolgidnittes nicht übertroffen worden. Künftlernamen begegnen uns außerft felten. In Munchen als Einziger Erasmus Graffer, der mohl in fünstlerischen Dingen das allbelebende haupt der städtischen Meister mar, ebenburtig Jorg Banghofer dem Baumeifter. So mag er füglich an der Spine unferer Betrachtung fteben. Urfundlich gefichert find von ihm die "fechzehn pilden Marustatang", die er 1480 bezahlt erhielt. Don diefem übermutigen Cangpoem mar ichon gelegentlich des Rathaufes die Rede. Ein zweites beglaubigtes Schnigwert ift der Bochaltar in Reichersdorf (nur in Reften erhalten) und ein Mebenaltar des bl. Uchatius (ebendort). Er empfing 1504/5 Sablungen daffir. 1503 murde er bestellt, 1506 abgeliefert. Im Schrein thront der hl. 21chatins, hinter und neben ibm vier musigierende Engel, die einen Ceppich wie einen Chronhimmel ausbreiten. Die Sante fpielenden Engel gur Seite des Chrones find echte Beidwifter des prachtigen Engels, der fich auf dem Urefingerftein niedergefest bat und feine Beine zu Käupten des hl. Petrus in die Luft hängen läßt. Auch in der sithenden Ligur des Achatius finden sich mancherlei Untlänge an den Münchner Stein. Die Klügel sind gemalt. Es ist möglich, daß wir nur ein Werkstatterer vor uns haben, aber die hübschen Kontraste in Stimmung und Haltung der himmlischen Musikanten gehen wohl sicher aus den Entwurf des Meisters zurück. Was vom Neichersdorfer Hochaltar übrig geblichen ist, wurde ein Opfer sachverständiger Restauration.

Urfunden führen uns leider nicht mehr, wenn wir uns nach anderen Arbeiten Graffers umsehen. Aber ein Werk atmet so sehr den Geift eines tüchtigen und ernsten Meisters, daß wir Graffer keine Schande antun, wenn wir ihm auch dafür





21bb. 23 u. 24. Frauenfirche. Chorgestubl von 1502. Einzelfiguren.

dankbar sind. Es ist das Chorgestühl der Frauenkirche. Die Jahreszahlen 1502 und 1568 sind an ihm zu lesen, das setztere offenbar auf eine Erneuerung oder Säuberung bezäglich. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das Chorgestühl für die Chorherren des 1492 an U. L. Frauen eingerichteten Kollegiatsliftes erbaut wurde. Mehrsach ist es getrennt, gekürzt und verändert worden und deshalb nicht mehr vollständig. Ihm sehlen die Kelles mit biblischen Szneen, von denen 1835 Sighart noch acht gesehen hat. Sieben Halbsjauren bewahrt jeht das National-Mussum. 28 sind an Ort und Stelle, außerdem noch 48 keinere Heiligenssiguren auf dem Sesimse. In der Rückseite gegen die Abseiten 16 päpste und Vischös in Flachreich, zu denen noch sechs im National-Museum gehören (Albb. 23 u. 24).

Gegen Ausgang des Jahrhunderts wurden im deutschen Suden wiederholt größere Chorgestuble ausgeführt, darunter einige hervorragende Kunftwerte, wie 38 München.

die herrliche Schnigerei Syrlins im Ulmer Münfter. Im Dom zu Augeburg und Freising, in der Martinsfirche in Memmingen entstanden achtbare und fogar icone Werte, felbit fleinere Kirchen folgten, die wenigstens für den Datronatsberrn ein ansehnliches Bestühl erhielten. Saft überall erscheinen die Propheten und Upoftel, gelegentlich sogar die Sibyllen als Tierfiguren, in Halbfigur oder nur als Buften aus dem Dollen berausgearbeitet, oder im Relief. Wo gabe es in der Botit bei solchen Aufgaben starre Systeme, die keine Freiheiten und eigenen Cösungen erlaubt batten! Jeder Meifter fand fur feine Einfalle weiten Spielraum und nunte ibn behaglich aus. In der Wiederholung des gleichen Bauptmotives lag zwar eine Beschränfung und die Gefahr der Monotonie wie beim Ornament, aber gerade in die Reibung Mannigfaltigfeit zu bringen, bat einen mittelalterlichen Kunftler nie verlegen gemacht. Kein Kopf gleicht dem anderen, fein Charafter ericeint jum zweitenmal. Ulter, Stimmung, Baltung und Befcaftigung, Bart, Koftum, Attribut und Kopfput geben immer neue Belegenheit gur Abmechselung. äußerliche Drapierung, die das Beschid des Regisseurs bestätigt, wird geboben von dem reich abgestuften inneren Leben, das ein erstaunliches Calent verrät. Gewiß haben fie einmal in einem Paffionsspiel mitgewirft, alle wie fie da find, und fich in die heilige Ciefe des Dramas eingelebt. Sie find ergriffen, gang an ihr prophetifches Umt hingegeben, Grubler und Denfer, Craumer und Seber, durchdrungen von der Kraft des Gedantens, der fie Gott naber gebracht bat, als das Alltags. volf der Sterblichen; der ihnen aber auch Gewalt gegeben hat über ihr Dolf, daß es glaubte und in fich ging. Don der Bubne meg bief fie der Kunftler in feine Wertstatt folgen und da hat er fie Modell figen laffen. Cauter ernfte, ehrbare Manner, icarfe Kopfe voll Gigenfinn und verhaltener Erregung, Befichter, in die Schidfal und Urbeit ihre Linien eingegraben haben; eine Dersammlung der tüchtigsten Charakterköpfe unter den Bürgern der Stadt, auf denen die Enticheidung über Wohl und Webe des Gemeinwesens rubte, lebendige Menichen, die wir uns vor Augen führen muffen, wenn in den Chroniken der Stadt von Kampfen und Noten in altertumlich fcmeren Worten ergablt wird. Mun paden ibre leibhaftigen Zuge auch uns noch. Sie konnen überhaupt nie vergeben, weil das wirliche Dolf nie fo mahrhaftig mit Leib und Seele geschildert murde, wie in folden Charafterfiguren. 27ach derlei Bestalten waren die Künftler damals allerwegen auf der Suche. Dor ihnen hatte Durer Balt gemacht und fie gezeichnet, wie er es dabeim oder auf Reifen und Sahrten gu tun pflegte. Der große, unftillbare hunger der Zeit nach dem leibhaftigen greifbaren Leben bat fie erschaffen, und fie ergablen von dem beifen Durft, der die Kunft jener Cage trieb, die Schöpfungen des großen Sechstagewerts mit einem Wiffensdrange gu ergrunden, als wollte fie felbft die Welt im Bilde noch einmal erfteben laffen, fo berrlich wie am erften Tag.

Eine Maria und Johannes, jest im National-Mufeum (VI. 1006, 1007), gehörten früher auch jum Schmude der Frauenfirche, recht bedeutende und tief-

empfundene figuren.

Dor den Coren der Stadt liegt im Westen ein kleines Dorf, Pipping, und ein paar hundert Schritte weiter am Bache talwärts entlang solgt das Uloster Ulutenburg. Don da ist es nicht weit nach Menzing und, wendet man sich dem Dachauer Moos zu, nach Aubing. In all diesen Dorffirchen sind Skulpturen ethalten, die der Münchner Schule angehören und sichslich unter dem Einssus verasmus Grassmus Grassen. Namenklich der hl. Wolfgang im Schrein des Pippinger Choraltares ist eine breit angelegte und lebendig bewegte Ligur, die auch Grassersche Würde und Auhe hat, köstlich durch die beiden Ministranten, die ihm mit Meßbuch und Bischoftab zur Seite stehen. Die schwerwogenden Lalten des Vischofsmantels und die hehäbige Gutmütigkeit des Ausdruckes machen es mir keinen Augenblick zweisselhaft, das Erasmus hier auch seine hände im Spiele hatte.

Graffer mar aber nicht Alleinberticher in Munchen. Richt einmal feine fraftige und volle Ausdrucksweise, die dem Pleonasmus durchaus nicht ausweicht, behauptet sich als maßgebend. Ihm vorgreisend und auf ganz andere Stil-prinzipien hindrangend, geht ein anderer Meister seine eigenen Wege. Er ist weicher und milber. Seine Rede flieft rubiger und gemeffener. Mit befremblicher, faft ungotifder Klarbeit arbeitet er auf Dereinfachung und Steigerung der Motive. indem er den langatmigen fluß der Linien, wenige aber bedeutsame Wirkungen von großer Unlage bevorzugt. Ihm schwebt ein Ziel vor, das — ganz innerhalb gotischer Prinzipien — Dürer in seinen Münchner Evangelisten erreicht hat. Freilich gebietet er nicht über das aus den Ciefen auffteigende Dathos, um fich mit Durer meffen gu tonnen. Benug, daß er den Unfruhr gotifchen formenfpieles gu beichwichtigen unternimmt und flarende Ordnung als leitenden Grundfat aufftellt. Das ift der Blutenburger Meifter. Chriftus, Maria und die gwölf Upoftel hat er bier um 1490 aufgeftellt. Unter den berühmten Upoftelreiben der Zeit, gu denen auch die Deter Difcherichen am Sebaldusgrab gerechnet feien, behaupten fich die Blutenburger an pornehmer Stelle. Mur muffen fie in ihrer fleinen ftimmungspollen Kapelle betrachtet merden und nicht neben der barod bewegten Botif eines Dacher ober Graffer fteben. Dann offenbaren fie ihren ichen verftedten Wert und machfen an form und Behalt. Es ift nicht recht, vor ihnen von Dollendung und formbeberrichung ju fprechen. 21s echte Werte der Botit, teilen fie alle bandwerklichen Eigentumlichkeiten der Cednit wie der formalen Behandlung der Seit. In daraftervoller, draftifder Cypif werden fie von Graffer übertroffen. 3hr Wert liegt in dem ftillerkannten Wefen formaler Klarbeit und dadurch find fie der Münchner Kunft um ein autes Jahrzehnt vorangeeilt. Deshalb wäre es doppelt wichtig, Berfunft und Weiterentwicklung des Unbefannten gu erfahren. Manche Dinge laffen ibn landfremd ericeinen, am meiften Grund und Siel feines Stiles. Sollte vielleicht der Bergog für die Boffapelle, die er fo gefcmadvoll und farbenreich ausgestattet bat, gegen das gute Porrecht der Munchner gefündigt und feinen Meifter von auswärts berufen haben?

3m National-Museum steht eine den Blutenburger Liguren verwandte Undreasftatue (VI. 570). Ein Pfingftfeft in Leutstetten wird auch fur eine Urbeit des Blutenburger Meifters gehalten. Die Gruppierung fpricht für einen abmagenden und bedachtfamen Derftand, die Upoftel find aus derfelben familie wie die Blutenburger, auch die formeniprache bat bier und da Unflange. Aber die larmende aufgeregte Derfammlung bat foviel weniger Wurde, daß diefe Bevattern der Blutenburger Upoftel jum mindeften ftart aus ihrer Rolle gefallen find. Don den Bolgftulpturen aus der nächften Umgegend Münchens wie Sendling, Calfirden, Meubaufen, Bogenhaufen fei ein Relief aus Grunwald ermabnt (VI. 599 27at.-Muf.) eine Derfundigung, an dem die langausgezogenen faltentamme ber baufchig ausgebreiteten Gewandung in ornamentalen Elipfen, Bogen und Spiralen fich bemegen und den deutlichften Einfluß zeichnerischer Dorlagen verraten. Die Linie um ihrer felbft millen ift bei der Bolgplaftit in diefer Zeit feine Seltenheit. Sie ift losgeloft von ihrer Begiehung jum Korper, jum Koftum, jum Stoff. Sie überlagt fich ihrem eigenen Spiel. Sie wird ein flachengierrat. Das Befet der Schwere, nach dem die fallenden, fteigenden und liegenden Buge des Bewandes arrangiert werden mußten, bat feine Bewalt über fie.

In Merlbach, an der lieblichen Verkündigung des Altarichreines, spricht eine andere Unmanier ftart mit, die scharfbrüchige, knittrige, ziedzackige faltelung; aber sie vermag doch nicht den Eindruck gesender madchenhafter Unmut und wundernetter Fierlichkeit im Spiel der Hande zu verwischen. Die Ritter von Thor haben die Ausstattung gestiftet. Dergl. hierzu die Studien von I. Rieben der Bande zu verwischen der Britakten der Bergle ber Bande gu verwischen von I. Rieben der Britakten der Bri

In Sbersberg haben die Abte Echard (1446—1472) und Sebastian (1472—1500) beim Umbau der Kirche durch den Münchner Meister Erbard Aandeet für das Stiff und die zahlreichen Filialfirchen auf dem Lande aus der hauptstadt tüchtige Meister berangezogen. Auch in den Klöstern Tegernsee, Indersdorf und hürstenfeld sind sie beschäftigt worden. Dieses ist verloren gegangen, doch das Vorhandene genügt, um die Vedeutung Münchens als Kunstmartt zu bestätigen, für den es das Meiste aus beimischen Wertstätten selbst beschäfte.

Noch einen Bolgidniger mochte ich gern auf der Ehrenbant Munchner Ultmeifter einreihen, den Moosburger Meifter. Der Bolgaltar in der ehrwürdigen Munfterfirche ift ein Triumphftud baverifder Plaftit. Kein anderer tommt ibm an Virtuofität und breiter ftolger Wurde gleich. Aber die Grengen der baverifchen und Münchner Plaftit binaus bat er aber feine Bedeutung durch die impofante Ausbildung des gotifchen Stiles. Es find die letten Siele, die die Botit erftrebt hat. Man rede bier nicht von Manier und von Derwilderung. Dergleichen migvergnügte Urteile fällt nur jene Kritit, die von der Afthetit der Renaiffance ihr Ruftzeug entlebnt. Dor uns ftebt ein Wert in der vollen Kraft der formbildung. Der ftarte Wille gielbewußter Urbeit und froblichen Erfolges fteht ibm auf der Stirn geschrieben. Es ift gang erbellt von Siegesfreude. Wie fern liegt ibm die theoretifierende "figurengerechtigfeit", mit der die deutsche Kunft gelehrt und geschwächt zugleich aus Italien beimtehrte. Das ift gewiß, auch damals, als es jum erstenmal enthüllt an feinem Plate ftand, hatte es den Cadel derer zu ertragen gehabt, die das Beil der beimifchen Kunft in der gefünftelten Unpaffung an die "ewigen" Werte der italienischen und besonders der vatikanischen Meifter erblickten. Alber das batte den biederen Moosburger Meifter ficher nicht angefochten. Er wußte, was er geleiftet batte, und fein anderer batte es ibm nachtun konneu. Die ftarten Wurzeln feiner Kraft liegen in der polfstümlichen Werkstattarbeit gunftigen Bandwerts- und Bewerbefleifes. Beidlechter tüchtiger Meifter batten in faurem Schweiße nach gut deutscher Urt ichaffen muffen, ebe ein fold Prachtwert ent-Immer wieder hatte die Gotif in Stein und Bolg Unfage gemacht, fteben fonnte. um die menschliche gigur mit einem flambovanten gormenspiel gu umfleiden, wie es der Kirchenkörper fich langft batte gefallen laffen muffen. Die nimmer mude Phantafie der Steinmenen in den Dombaubutten batte einen Kanon ausgebildet, der in ungahligen Dariationen alle Urchitetturformen, fialen, Wimperge, Spigbogen, Baluftraden, Strebepfeiler, fenfter und Portale mit einem geometrifchen Sierwert befleidete. Das Linienspiel des Makwertes ift ein unaufborlicher Drozek der Derwidelung und Huflofung jugleich.

Aus demselben formbildenden Trieb heraus entsteht die unerschrockene Willfür, mit der die Plasit ihre ziguren stillsiert. Willstrick ericheint ihr Dersahren, wenn es gegen die Aatur gehalten und mit den Geschen verglichen wird, denen sie gehorden. Notwendig ist es aber, da der gotische Stil, eben weil er ein wirdlicher Stil ist, jedes Kunstwert erst dem Formbedürfnis der Zeit zu Liebe derart umbildet, das es eine abstratte Anschaung, keinen simplen Aatureindruck darstellt. Und doch weiß jedermann, daß seit Beginn des 15. Jahrhunderts der Kunstwille der Zeit auf eine täuschende Wiedergabe alles Lebens hinarbeitete. Erst wenn der Mensch mit allen Zusallsmomenten der Umgebung, Kleidung, Stimmung und Atthon im Bildwert erschien, war der Kunst Genüge geschehen. Offenbar waren jene abstrahierende Begriffsbildung und diese angenblendende Wirklichteitsillusson entgegengeseste und sich aussschieben. Und eben wegen dieser unausgeglichenen und hestig erregten Meinungsverschiedelenheiten sind die Großwerte der Spätzgotst von höchstem Interesse.

Brei Seelen wohnen in der Bruft des fpatgotischen Meisters. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine verlangt eine verstandesmäßige matbe-

matisch-abstrafte Reduktion des Augeneindrudes auf eine bestimmte Formel oder auf ein Schema. Die andere will die Sache selbst, wie sie gesehen, gesühlt, gemessen und betastet wird, wiedergeben; sie will ein Dupsstat des Auturphänomens.

Was die Plastit betrifft, fo tann fie das Konstitutive an der figur, das Körperliche nicht derart umbilden und durch ichematifche Dereinfachung vergewaltigen, wie etwa das Stoffliche, das beliebig arrangiert und drapiert werden tann. Daber ift das Bewand das eigentliche Obieft jenes Umbildungstriebes, der übergll formeln. Linien, Kurven feben will, wo die Natur und der Naturalismus Korper, flachen, Maffen, naturlich und mechanisch bedingte Derhaltniffe, furg ftoffliche Wirflichfeit gibt. Das Bewand, soweit es durch falten, Baufche, Bruche, Knitter, flatternde Tipfel, aufftoffende Kanten und Borden bewegt ift, wird linear carafterifiert. Freilich find diefe Linien feine mathematifchen Kurven. Aber an der Statue wirfen fie durch Lichtfamme und Schattenrinnen als zeichnerisches, also lineares Element. Die Linienbewegung folgt nun aber nicht der figur nach den "fallgefegen", fondern wird, als ob das Bewand ein freigebiet für ornamentale Ligengen mare, felbftandig und nach eignem Empfinden durchgeführt. Bang abftraft, wie ein Ornament zieht sich der fluß der Linien rhythmisch und melodisch, aber durchaus irreal über die Statue bin. Die stillssierte Linie folgt ihren eigenen Gefeten. Ebenfo die Darftellung des Körperlichen. Bier will die Kunft leibhaftig wirfen, unmittelbar wie die Begenwart. Dort beidaftigt fie das Muge mit einem Spiel, das alle Catfachlichteit ausschließt. Es läuft darauf hinaus, daß fich die Begenfage am beften fenntlich machen durch die Unnaberung oder Entfernung von der Wirklichkeit. Sie verhalten fich wie Positivismus und Megation.

Denn wo es sich bei dem Bildwert um Physiognomie, Statur, Porträtähnlichteit, Ceibhaftigfeit und alle Symptome der Realität handelt, da tritt der verblüffende Sinn für alles Wahrhaftige in sein Necht, jener gewaltige Wille des 15. Jahrhunderts, der das gesamte Leben der Kunst umgestaltete, indem er sie zum Interpreten des Diesseits machte. Man vergaß, daß die Kunst nur ein Gleichnis ist.

Der Naturalismus tommt ber icarfen Charafteriftit des Menichen, nach Allter, Befchlecht, Stand und Beruf zugute, ebenfo der augentäuschenden Echtheit des Koftumes, der Waffen, der Gewebe und Pelge, die durch Bemalung noch erhöht wird. Nach beiden Seiten der fanonischen Botit, im Abftratt. formalen, wie in der lebensmahren Darftellung des Realen, ift in den Moosburger figuren ein Bochftes geleiftet. freilich mit dem Erfolge, daß die Unverfohnlichfeit der beiden Pringipien ein leidenschaftlich erreates Schauspiel bietet. Welch bocaemachienes Weib ift die Jungfrau mit dem Kind auf dem linten Urme und dem goldenen Tepter in der Rechten! In funtelnder Ruftung, eine Bügelfrone auf dem haupte fteht rechts neben ihr König Beinrich der Beilige, das Dommodell im Urm aufgestütt. 3bm gegenüber ber bl. Caftulus, auch in blintenden Waffen, das Schwert mit der eifengepangerten Sauft umfaffend. Die Palme in der anderen Band verrat, dag der wehrhafte Ritter nicht nach irdifchen Erfolgen bei Cjoften und frauenfesten geigt. Alle drei Siguren wiegen fich in den Buften, wie es nun einmal alle gotifchen Statuen tun. Alber fie fieben doch voll Wurde und Große auf ihren hocherhobenen Platen in impofanter Dentmalsrube. Was ich über die Gewandung fagte - und damit ift auch ein Bauptziel gerade der baverifden Plaftit getennzeichnet -, das ift bier mit raufdender Pracht von einem Dirtuofen durchgeführt worden. Eine erftaunliche handfertigfeit ftebt in dem Dienft eines aufgeregten Cemperamentes und eines fünftlerifden Auges, das in dem Bewoge der ichweren Drapierung ichwelat. Ein plaftifdes hochgefühl ftromt bier aus, das erft im Barod wieder mit ahnlicher Kraft am Werte war. Der unvergleichliche St. Wolfgangsaltar des Michael Dader in St. Wolfgang am Wolfgangfee bat im Moosburger ein Gegenftud innerhalb der Münchner Schule. Leider hat das 18. Jahrhundert die alte gassung unter dem toten Weiß begraben und das 19. eine Bemasung darauf

gefest, die den Eindrud gerade nicht gu beben vermag.

Den Moosburger Altar (14—15 m hoch) vermögen wir nur annähernd auf das Jahr (150—1515 310 datieren. Den Meister kennen wir nicht, ebensowenig Dergleichungsstüde, die das Kätsel seiner Herkunter erklärten. Ihn in Moosburg oder Freising zu suchen, scheint auf den ersten Blid übereilt. Aäher läge es, ihn in einer größeren Stadt aufgewachsen zu densten. Aber auch Wolfgang Leeb soll zin Wolferburg seinen Sig gebabt und von dort aus die Ungegend mit seinen Meisterwerten versorgt haben. In München besiehen wir indessen einige Holzssiguren, die den Weg zum Stil des Moosburgers verständlicher machen und despeacen mit es wohl eraubt sein, ihn einsweisen München Schule zu rechnen.



Ubb. 25. St. Rasso. Frauenfirche. Nach ben Kunstentmalen bes Königreichs Bayern.

In der frauenfirche (im nördlichen Seitenschiff) haben die beiden figuren des bl. Raffo und bl. Geora (21bb. 25), mehr aber noch die riefige Beftalt des bl. Chriftophorns (21bb. 26), der von feinem Mantel wie von einem flatternden Segel umbullt ift, augenicheinlich ftiliftifde Momente gang abnlicher Urt. Much an der bl. Maadalena (am weftlichen Sudvortal) finden fich Unfane, meniger flare an der bl. Lucia und Mathilde. Es liegt mir fern, im Chriftoph ober den beiden Rittern Werte des Moosburgers anguiprechen. Mur ibre Que geboriafeit ju dem Bedantenfreis und der formalen Grundfatlichfeit des großen Altares foll angedeutet merben. Was man auch noch von abnlichen Studen ibm gur Seite ftellen mag, foviel ift gewiß, daß er fie alle an funfthiftorifder Bedeutung überragen mird. Der groke Wurf gelang bem Meifter erft innerbalb ber beiden erften Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, aber damit darf nicht der Glaube auftommen, daß er formell ober geiftig dem Ideengehalt des eigentlichen Renaiffancefafulums nabe ftfinde. Man wird aut tun - weniaftens in baveriichen Begenden - das erfte Viertel des 16. Jahrhunderts einfach jum gotischen 15. Jahrhundert als innerlich gugeborig bingugurechnen, eben weil es noch die ftolgeften Leiftungen auf gotiicher Grundlage gebracht bat. Das gilt felbft von der frantischen Kunft und fogar von Dürers Epangeliftenfiguren.

Die Steinplastif Münchens war ein bedeutender Zweig des städtischen Kunstlebens. Schöne Grabsteine, wunderdar sleisig und geschmadvoll ausgearbeitete Platten mit reichen erzählerischen Darstellungen, gewöhnlich in einer Zweiteilung des Feldes untergebracht, gehören zu den Hauptleistungen der Schule. Die einzige sasten Persönlichseit unter den Meistern des späteren Mittelalters, Erasmus Grasser, ist gerade durch seine Marmorwerke überliefert. Er lebt in Minchen und wird von Klöstern, Grasen und Patriziern in der Stadt und den umstegenden Kandstrichen beschäftigt. Wahrscheinlich hat ihm auch der hof die wertvollste Aufgade anvertrant, die er in den gotischen Seiten vergad, die prächtige Cumba für Kaiser Kudwig den Zayern, der im Bann gestorben und bis dahin unwürdig bestattet war.

Im 14. und Beginn des 15. Jahrhunderts find gute und sorgfältig ausgeführte Werke der Grabstulptur nicht selten. Aber sie begegnen uns nicht in der Stadt. Die Stiftsfirchen, Albeien, Klöster und ritterlichen Kapellen Oberbayerns bewahren

sie. Eine große Anzahl wurde vom Sischof Ichann Franz von Freising 1708 aus dem Hußboden der Freisinger Kirche und des Friedhofes, wo sie als Plattenpflaster gedient hatten, ausgehoben und an den Wänden der Kreuzgänge ausgestellt. Für den engeren Münchner Umkreis verdienen die Grabsteine Ottos und Katharinas von Pienzenau in Ebersberg (1371 u. 1374) (Albb. 27), ferner des Ritters Hilprand († 1381) in Canstirchen besondere Aussierstamteit. Doch ist es bei diesen frühen Werken natürlich niemals ausgemacht, daß der Ausbewahrungs- und Bestimmungsort des

Grabsteines auch der Ursprungsort ift. 211s Münchner Steinmen wird guerft Bans der Steinmeifel genannt, der 1457 den vom 21bt Kafpar Uindoffer beftellten Grabftein in rotem Marmor mit den figuren der Stifter von Tegernfee ablieferte. Ilriprunglich mar es ein Bochgrab. Die Platte mit Otgar dem Mond und Idalbert dem Bijchof, eine ernfte und tudtige Urbeit, befindet fich beute über dem Portal der Tegernfeer Pfarrfirde. In Munden felbit baben fich smei Steine erhalten, der ftattliche des Bifchofs Johann Tulped († 1476) (21bb. 28) und die bescheidene, aber unendlich rührende Cafel aus rotem Marmor mit dem Bildnis des blinden Mufiters Konrad Paumann, die an der füdlichen Mugenmand der frauenfirche (1473) gur Einten des Oftportales eingelaffen ift. Biicof Culped ift mit dem großen Ornat feines boben Umtes befleidet, die Mitra auf dem Baupte, den Krummftab in der Reche ten und den Mantel mit gestidten figurenreiben auf den Borduren über die Schulter gehangt. Er ift mit der üblichen Miniaturtechnit in den Einzelheiten der Stidereien und gewebten Mufter, die mit der Madelarbeit wetteifern, ausgeführt, dabei doch von großem Wurf, und jener pompofen feierlichfeit, die bei den Erequien eines Kirchenfürsten entfaltet gu werden pflegt, und die fich auch auf den Grabftein, je nach der Begablung und der Meifterschaft des Steinmegen übertrug.





Ubb. 26. St. Chriftophorus, Frauenfirche. Nach den Kunftdentmalen des Königreichs Bayern.

stein von kleinem Umsang und bescheidener Ausssührung mit der unmittelbaren Gewalt des Lebens. Wie ein Hieronymus "im Gestäus" sigt ein blinder alter Mann vor uns und spielt auf einer Fandorgel (Albb. 29). Die Rechte gleitet über die Casten der Klaviatur, während die Linke bedächtig den Blasebalg auf und nieder zieht. Den Kopf hat er geneigt, als ob er den langen Tönen seines Inspirumentes laussche. Da wird es Licht in seiner unglättlichen Jinsternis. Er sieht hellen Blides in die Welt innerer Erlebnisse. In seiner Kunst ist er zu Bausse. Angstilch und gebrechtich, wenn er gehen und stehen muß, fühlt er su hause. Angstilch und gebrechtich, wenn er gehen und stehen muß, fühlt er siehter inne vielgewandt mit seinen vertrauten Instrumenten in den Känden. Harfe

und Caute, flöte und Mandoline umgeben ihn. Alls wären es Attribute seiner Macht, hat der Steinmeg diese musstalischen Infrumente in den Grund des Steinbildes eingegraben. In der leeren fläche erweckt er damit die Illusion des Kaumes und sagt so alles, was nötig war, um den schlichten Mann wie einen lebendigen Menschen aus alter grauer Vergangenheit in die Gegenwart hineinzutragen. Ein unzulängliches Kunstwerk, aber ein redender Stein. Der Mussier beim Spiel, der Mann in seinem Verus. Erstaunlich, mit welch sicherem Gesühl der einsache Steinmeh den rein menschlichen Ausdruck in die gebeinmisvolle Sprache des Denk-



Abb, 27. Grabftein Otto von Pienzenvu 1371. Ebersberg. Nach den Kunftdenfmalen des Königreichs Bayern.



21bb. 28. Grabplatte Bifchof Joh. Culped. † 1476. Rad ben Kunftbenfmalen bes Königreichs Bayern.

mals hineingelegt hat, dessen Klang nie vergeht. Wie die Litanei der Cotengesänge ist die übliche Formel der Grabdenkmäler monoton. Altgends ist die Kunst sonventioneller, als wo sie das allgemeine Schissfal des Menschen, den Cod, zu schildern hat. In ungezählten Werken zeigt sie die liegende Gestalt des Coten, um den letzten, schlechten Augenblick seitzigt sie die liegende Gestalt des Coten, um den letzten, schlechten Augenblick sessyndaten, wenn der Verblichene, mit allen Ebrenzeichen angetan, auf der Cotenbahre der Bestatung harrt. Aber unwiderskehlich und selbst in dem unvollkommensten Sit immer verständlich ist die Weisered des Denkmales, wenn es erzählt, wossir der Mensche gelebt hat.

In der Mitte tunfthiftorischer Betrachtungen ftebt feit langerer Teit der Grab-

kirche. Er ist der einzige in der Stadt, mit der Künstlerinschrift versehen: "den Stein dat gehauen Meister Erasm. Graffer (482" (21bb. 30). Es ist derselbe Meister, den wir schauen die Maruskatänzer im Nathaus und die Prophetentrelies in der Frauenkirche kennen gelernt haben. Der Marmorstein ist für seine Meisterschaft ein gleich ehrenvolles Teugnis wie die kolzschaften Die hohe kläche ist im zwei zelder geteilt, eine itölische und hinmulische Jühne. Auf der unteren niete der Stifter, Dekan Aresinger, im Gebet, die Alba über seinen Priesterock, zu Füsen sein Varett und und das Gebetbuch im Beutel. So ließ sich auch Kannnikus Pala von Jan van Ext malen. Dor ihm ein Cässeschen, das an einem Ragel in der Wand ausgehängt ist. "Un cartellino", würden die Denezianer sagen. In der techten Ecke,

größer als der Stifter, fein Wappen: ein Schild mit gefreugten Morgenfternen, darüber der ritterliche Belm mit einer Krone und einem bochaufsteigenden beraldiiden federidmud. 2luf dem Kragftein in der Mittte die breite Platte, gleich einer Pfeilerbafe jugeschnitten. Oberhalb ift der bimmlifche Bereich, in dem fich der bl. Petrus mit der bl. Katharina ju angelegentlicher Zwieiprade niedergelaffen baben. ibren Baupten wolbt fich wie in einer Kapelle eine fpatgotifche Dede in funftgerechter 27egwolbung mit Schlufftein und icarf geschnittenen Rippen. Sogar bas plattenbelegte Siegeldach wird zu beiden Seiten fichtbar, auf dem iconbewegte Engel herumflettern. Der bubichefte aber von den drei Bimmelsboten hat mit ausgebreiteten flügeln fich juft auf der Spite bingefest und läßt unter feinem faltigen, meiten Rodden die Beine berunterbaumeln, wie ein Spak



Abb, 29. Grabplatte des Musiters Baumann, † 1473.

auf dem Dachfirst, der mit dem Schwanz wippt, um sich im Gleichgewicht zu halten. Zusen an den Rändern stehen auf Diensten zwei Prophetensjauren. In dem Sodel aber macht eine Kate auf das Mäuschen Jagd. Unterhalb des Marmorbildes die Institut, "Den Stein hat gebauen Meister Erasm. Grasser 1482".

Um das prächtige Vild weht etwas von der Einsiedlerpoesse in einer Domoderanei. Kaplansträume steigen auf, durchsetz mit gesundem entzüdendem Humor. Es sind Herzenserzießungen eines kunstliebenden Klosserboders im Sinne der Spätgotif. Die Disson des frommen Herrn Dechanten, in der Petrus mit dem gewaltigen Schlässelbaar und die Katharina mit einem mächtigen Schwert erscheinen, spielt sich ganz seibhastig ab. Die Udern an den nackten füßen St. Petri sind geschwolsen, als hätte er einen weiten Weg zurückgelegt, und Katharina trägt einen neumodischen Hut auf dem Kopf, mit den beiden schleierumwundenen Hörnern, wie ihn die burgundischen krauen eingesührt hatten. Die Doppelbühne ist allerdings nur im idealen Durchschnitz zu sehen, aber alle Jimmermanns- und Maurerarbeit ist gut und stabil daran. Der unbändige Wahrheits-

drang Graffers ist ebenso tief in seiner poetischen Begründung, wie sachlich in der Darstellung alles Stofflichen, und deshalb ist das Porträt des Dechanten ebenso glaubhaft, wie die himmlische hauskapelle auf dem Dache. Der Stil atmet die Frische und Würze Karer Beraluft.

Gegenüber an dem südlichen Pfeiler steht ein korrespondierender Grabstein von fast derselben Größe, der gleichen Fweiteilung und vielerlei Uhnlichkeiten in Altbeitsweise und Ausdrud (Albb. 31). Der Ritter Baltasar Bötschner hat ihn sich 1505 sehen lassen, zum Gedächnis an sich und seine Frau. Statt der santa conversazione hat im







Abb. 31. Grabftein Balt. Botichner. 1505. Nach ben Kunftbentmalen bes Konigreichs Bayern.

oberen felde eine firchliche Legende von start dogmatischem Teigeschmad ihren Platz erhalten, die Meise des hl. Gregor. Was die Bildbauer nicht alles unternehmen, um mit der Malerei zu wetteisern! Bilder, die auf niederländischen Caseln hätten wirken können, werden nun in Marmor übersett. Alles ist aufgeboten, um die harte Perspettive abzutönen, aber der Erfolg ist doch ausgeblieben. Die rein plastischen Ausgaben sind besser gelungen. Der eiserne Ritter in seiner magimilianischen Rissung und seine Ehegattin in laugem Mantel, den dicken Rosenkranz zwischen den gesalteten Sänden, geben in sorzsätiger seinarbeit dem Aresingerstein nichts nach. Selbst der überängsstiche Altributionist wird sich gegen die Tuweisung auch dieses Steines an Grasser nicht sperren können, obaseich die

Signatur fehlt. Im Stil, soweit er in der Gewandung gum Ausdruck tommt, ift allerdings alles weicher, runder, oft flauer und etwas oberflächlich geworden. Swifden der erften und zweiten Urbeit liegen indeffen zwanzig Jahre fünftlerifder Entwidlung, die fur das Leben Graffers viel bedeuten, mehr aber noch fur ben Gefamtzuftand der Kunft. In den beiden Dezennien vor und nach der Jahrhundertwende ift der Schritt der Kunft größer und ichneller geworden. Man lebt nicht nicht mehr fo gemächlich dabin wie vor hundert Jahren. Das formgefühl, der

Gefdmad, die Mode wechseln in fürzeren 21bftanden, und die Befahr überholt gu merden, war felbft für den anerkannten Künftler von Rang und Unfeben bedenflicher denn vordem. 3m Leben der ftarten Meifter, die die Zeit und ibre Zeichen verftanden, ideiden fich deutlich Ubidnitte von durchaus verschiedenem Inhalt, Alltes und Meues ftogen aufeinander, Kampfe, Befehrungen und Wandlungen treten mit allen Symptomen ichwerer Kataftrophen auf. Diemand hat die 27ot der Teit fo ausgefoftet wie Durer. Uber auch einfachere Maturen werden von ihr ergriffen und fortgeriffen. Bei folden Ermagungen wird es leichter fein, die Kluft ftiliftifder Differengen mit der beflügelten Entwidlungshypothefe ju überfpringen.

Selbft wenn wir es magen, auch das Kaifer . Ludwig . Brab Graffer gugufchreiben, werden mohl die lauteften Einwande fich beichwichtigen, jumal die berufene Sofalforichung mit demfelben Dorichlag icon porangegangen

ift (21bb. 32).

Die icone Platte der faiferlichen Cumba war ebedem mit einem vielfach gerollten Spruchband ummunden, auf dem alles Wiffensmerte eingemeifelt mar. Aber gerade der Teil mit der Jahresgahl ift abgebrochen. So hat man lange geschwanft, wann man das Wert angufegen habe. Darüber freilich ift ingwischen Einigfeit erzielt worden, über den Meifter indeffen noch nicht (vgl. B. Riehl).

Der Kaifer hatte, weil er im Kirchenbann gestorben mar, fein murdiges Begrabnis erhalten. Die Bestattung vollzog fich in Beimlichkeit 3bb. 32. Grabplatte Kaifer Ludwigs und mit der Baft einer per nefas verübten Cat. In der Begrabnistapelle des bl. Michael mar die



des Bayern, ca, 1490.

Leiche eingebettet worden. Beim Meubau der frauenfirche, als die alte Kirche und die fleine friedhofstapelle abgebrochen wurden, mußte für die Graber der bier bestatteten wittelsbachischen fürsten geforgt werden. Bei dieser Belegenheit erhielt auch der Kaifer ein wirkliches Kaifergrab. Westlich vom Kreugaltar am Chor murde es ihm bereitet. Aber vor der Einwolbung des Neubaues im Jahre 1477 war an eine Aufstellung nicht zu benten gewesen, und mahrscheinlich hat man vorher die Bestellung fur den Sartophag auch nicht gemacht. Cher ift angunehmen, daß bei der Kirchenweihe am 13. Upril 1494 auch der Grabftein des Kaifers an Ort und Stelle ftand und an der Weihe des Gotteshaufes feinen Teil mitbefam. Um das Jahr 1490 wird also der Stein in Atheit gewesen und aufgestellt worden sein. Damit stimmen auch die rein kunsthistorischen Gründe der Datierung überein. Das schmal-oblonge keld der Platte ist wiederum, wie die Gräber in der Peterskirche, in zwei kelder geteilt. Im oberen der Kaiser auf dem Throne, Tepter und Leichsapfel in den händen, eine spätgotische Laub-krone auf dem haupte. Twei Engel hinter ihm, mit einem reichzemusterten Ceppich, den sie ausgebreitet hochhalten. Im unteren kelde zwei



Abb. 33. Grabstein aus Ebersberg, 1500 von Leeb. . Nach fialm, Wolfgang Ceeb.

ritterliche Siguren, die mit entgegengebaltenen Urmen aufeinander gugeben, swifden ihnen der wittelsbachifde Some, halb in ftiliftifder Beraldit behandelt, balb pudelnärrifch Cier, das an feinem Berrn ichmeidelnd emporspringt. Die Szene fvielt auf die Derföhnung Albrechts III. mit feinem Dater Bergog Ernft an, der ihm in barbarifder Weife feine unrechtmäßige Bemablin, die Ugnes Bernauerin, ums Leben gebracht hatte. Bergog Ernft traat fürftliche Boftracht, einen pelgbesetten weitarmeligen Aberrod über glattem, enganschliegendem Wams. Bergog Albrecht ift gepangert mit dem marimilianifden Plattenbarnifch, die Band am Schwerte. Binter den figuren ein gemufterter Vorhang. Die Inschrift besagt, daß Bergog Albrecht der Junge 1465—1508, das ift Albrecht IV., dieses Denfmal fegen ließ für den Kaifer und deffen Machtommen: Johann, Ernft, Wilhelm, 2ldolf und 2librecht. Es hatte alfo die Bestimmung eines familiengrabes.

Un Sorgianteit der Atheit sonnte das Wert nicht übertroffen werden. Es vereinigt in sich alle Dorzüge der gesamten Gattung durch Geschmad des Entwurses, Reichtum der Ausstattung und vornehmes Maßhalten in stillstiden Dingen. Leicht ist die kamillenahnlichteit zwischen dem Arefinger- und Bötschnerstein und dem Kaisergad zu ersennen. Sie beruht nicht nur auf der Zweiteilung der Platte und anderen in die Augen fallenden Einzelheiten, die mit dem Himmeis auf den Zeiten, die mit dem Himmeis auf den Zeiten,

ftil erflärt werden könnten. Für mich ift die ganze spezissische Mischaug haarscharfer Naturbeobachtung und stillstischer Größe das Entscheidende. Wolfgang Ees bestigt sie nicht im gleichen Maße. Er hat sich in dem Stistergrad von Ebersberg (Albb. 33) einen eigenen Gesichtstypus von engen verhissenen formen angewöhnt, und in dem Attelschan Stein von 1509 verfällt er in Ungeschicklichkeiten, weil ihm die nötige herrschaft über die Komposition im großen sehlt. Das Kaisergrad ist von vollendeter Gleichmäßigkeit des Stiles die in die zartesten Musser der Gewirke und die solide Keinarbeit der Plattnerei. In dem Mantel des Kaisers, der in breitem Wurf über die Kniee gelegt ist, darf der Wohlklang der Kalten nicht unbeachtet bleiben. Die Draperie ist ebenso weit von der brückigen Schäfte des Aresinaersteins,

wie der schlappen und flauen Behandlung am Bötschnergrab entfernt. Sie halt die Mitte.

Die Frage nach dem Meister kann, wie die Dinge jeht liegen, nicht anders beantwortet werden, als mit dem Hinweis auf den angesehensten und tichtigsten Steinmehen der Stadt. Das war Erasmus Grasser. Aus dem Denkmälervorrat, der uns geblieben ist, kann kein anderer Meister zum Veraleich berangesogen werden.

Braffers Catigfeit lagt fich auch auf dem Lande verfolgen. Ilus den achtziger Jahren stammt das Bochgrab für Unianus und Marianus in Wilparting bei Iridenberg. Don dem Bochgrab find noch die beiden Reliefplatten des dadförmigen Cumbadedels erhalten, beschädigte und verwitterte Steine, die aber doch die meifterhafte Grundlage der Urbeit gut ertennen laffen. 1498 ift er für Tegernfee, fpater fur Reichersdorf beschäftigt. 1495 lieferte er - aller Wahricheinlichteit nach - das Grabdentmal fur Graf Seit von Corring und feine Bemablin Dorothee von Sofenftein ab, das in der nördlichen Chortapelle der Klofterfirche von Undechs aufgestellt ift. Man muß fich nur gegenwärtig halten, daß, wenn in einer Kleinstadt wie München eine Werkstatt von dem blubenden Glang der Grafferichen begründet mar, fie alle einheimifchen Auftrage an fich geriffen baben wird und einer zweiten leicht das Waffer abgraben tonnte. Eine Erportfunft wie Murnberg und Augsburg befaß Munchen nicht. Mur bas engere Bayern im Narbereich war noch tauffraftiges Binterland. Much aus diefem Grunde halte ich die neuerdings aufgestellte Dermutung, die in dofumentarifden Undeutungen ihren halt hat, daß Wolfgang Leeb in Wafferburg beimifch mar, für höchft mahricbeinlich. Erasmus Graffer icheint - wenigstens als Steinmet - in Munchen feine Gotter neben fich gehabt ju baben, bochftens dei minorum gentium, die er nicht gu fürchten brauchte (vgl. Ph. M. Balm, Wolfgang Leb., Munchen 1904).

21s Baumeifter verlangte man feinen Rat auch weit außerhalb der Beimat. 1484 beift es in den Nachrichten über das Klofter Mariabera bei Rorichach am Bodenfee: "daß Difierung und Muftri gu demfelben Erasmus Graffer fertigte, der funftreiche und berühmte Meifter aus Baverland" (vgl. Bardegger, Mariaberg bei Rorfchach. St. Gallen 1891). 1496 am 6. März erhielt er vom Kaifer Maximilian einen Geleitsbrief auf zwei Jahre nach Schwag, um den Ban der dortigen Pfarrfirche gu leiten, bei der er icon 1491 als Baumeifter genannt wird. Ob er aber in Munchen aufgewachsen mar und hier allein feine Kunft gelernt und ausgebildet hatte, das ift nicht entschieden. Catsache ift, daß er als Baumeister an der Pfarrfirche ju Schwag in Cirol gearbeitet bat. Die Catface foll "nichts beweifen". Bewiff, fie beweift ebenfowenig als autoritative Attributionen. Aber fie gibt einen fingerzeig, und der scheint mir darauf binznweisen, daß Grasser die Kunst an den tiroler Alpenübergangen nicht überfeben haben wird; wahrscheinlich sogar die Brirener Steinmegenschule jenfeits des Brenners gefannt hat. Und wer ein Auge dafür hat, wie bei gotischen Meiftern unfagbare Eindrude aus Wanderzeiten auch noch in den Werten der felbftgefcaffenen eigenen form, die in den beften Jahren entftanden find, hin und wieder auftauchen, der weift die Dermutung ficher nicht von der Band, daß Graffer den berrlichen Schatt feines Konnens nicht blog im Schatten der Mundner grauenfirche gefammelt bat. Das Wunder, daß Graffer feine Steinmegenfunft in Munden, wo fein Marmor und fein Stein gu baben waren, fich aus ben Singern gesaugt haben follte, mare für jedermann größer als das Wunder einer Beeinfluffung in Wanderjahren durch blubende Schulen mitten in den alpinen Steinbrüchen. Mur fur den Münchner allein follte es fein Wunder fein? Mag nun aber Graffer fremden Eindruden juganglich gemefen fein oder nicht, fo bleibt doch unumftöglich mabr, dag der innerfte deutsche Kern seines Wefens davon unberührt geblieben ift. Bleichzeitige Steinmegarbeiten, wie die Platte des Defan Bundertpfund zeigen nicht die gleiche Tüchtigkeit (Ubb. 34).

50 München.

Die Geschichte der Malerei in München kann nicht auf so glänzende und wohlerhaltene Denkmäler zurückweisen wie die Plastik. Ein ansehnlicher Teil ihrer Werke ist den vergänglichen Material zerhört und unkenntlich geworden; anderes hat den neueren Arbeiten des Varod und Rototo weichen müssen. Iber der hauptgrund ist doch wohl der, daß die Taselmalerei und Wandmalerei von der Kirche nicht in gleichem Maße beausprucht wurde wie die Steinplastik und Holzschnigten. Zumentlich die Holzschnigkunft genoß eine ungleich größere Veliebtheit. Sie war die populärste aller Künste im Dienste der Kirche. Doch war die Malerei teines-



Albb. 34. Grabstein Dekan Balt. Hundertpfund von 1502 in der Frauenkirche. Nach den Kunstdenkmalen des Königreichs Bayern.

wege ibr Stieffind. Seit Beginn des 15. Jahrbunderts ift eine flare Entwicklung der Malerei gu verfolgen, die gegen die Jahrhundertwende und im erften Diertel des neuen auch ihre ansehnliche Blutezeit bat (Abb. 35). Im wefentlichen geht ihre Beschichte Band in Band mit den anderen Kunftgattungen und wird durch diefelben Grundzuge der allgemeinen Entwidlung Die Unfänge einer lotalen bestimmt. Beidicte der Mundner Malerei feftgulegen ift nicht mehr möglich. für die erften Perioden um 1400 geben uns die erhaltenen Refte nur Unbaltspunkte gur Ertenntnis des landichaftlichen Schuldarafters, aus dem die ftadtifche Sondergruppe noch nicht icharf abgeloft werden tann. Wandmalerei und Cafelmalerei find anfangs voneinander abhängig. Der große Sug und der flare Entwurf der Wandmalerei geht über in das fleinere format and der Cafelbilder. Meift ift allerdings der Magitab, da es fich fast ausschließlich um Wandaltare oder Triptychen bandelt, auch für die Cafeln fein geringer. Innerhalb Oberbayerns läßt fich eine Gruppe in der Inngegend, mit Salzburg als Mittelpuntt, trennen von der Malerei des 3farbereiches, in dem Munchen icon fruh durch eine große Urbeit bervorragt. 1434 malte Gabriel Ungler für den Bod. altar der frauenfirche ein umfangreiches Altarwert, daß ihm mit 2275 Bulden bezahlt murde und eine lange Urbeits-

zeit beanspruchte. Leider ist der alte Altar, obgleich er in den Neubau mit übersiedelte, verloren gegangen. Wir können uns von der Alt und Stillrichtung nur durch gleichzeitige Altarbilder aus Altmüshdorf, Fürstett, Cörtwang, Oberberglirchen eine ungefähre Vorstellung machen. Daraus geht hervor, daß die Malerei Zaverns deutlich in Fühlung stand mit Cirol. Schulzusammenhänge zwischen tirolischen und deurstellen Werssiedten lassen sich juwar nicht durch biographische Daten einzelner Meister undweisen; aber sie sind doch erfüchtlich und zweisellos flar. Ebenso gewiß ist die Unabhängigkeit der baverischen Schule von frantischen, könsischen und nieder ländischen Einflüssen. Ihr beschauliches Dasein wurde nicht durch Strömungen aus den großen Kunstzentren des Archens gestört. Sie hatte allein auf dem

geographischen und kommerziell natürlichen Wege der großen Alpenstraße über den Brenner Anregungen erbalten, die fie bescheiden und stillvergnügt verarbeitete.

Auch die wenigen Aberbleibsel der Wandmalerei lassen das ertennen. Der Sythus in Linden, Bruchstüde in zeldwoching, Indersdorf und Hoslach, die Malereien im Chor von Freising sind dafür Teugen. Eine überragende Persönlickeit, wie Grassen in der Plastif, sehlt. Handwertliches Können ist verbreitet, besondere Künstlerschaft tut sich nicht hervor (vgl. B. Riehl, Bayer, Malerei, München 1895).

Aus der Zeit um 1500 indessen sind zwei tüchtige Werte der Caselmaserei erhalten. Der Altar der Franziskanerkirche von 1492 (Alat.-Alns.) und der alte Hochaltar der Peterskirche (sechs Stüde in der Peterskirche im Chor, sechs im Alational-Museum, wo sie als Wandfüllungen in schwachem Licht und wenig würdig banaen).

Un die Cafeln der burgerlichen Spatgotit darf man nicht mit dem Uniprnd mageluftiger Originalität und noch weniger feiner innerer Bildung berantreten,

Muf den erften Blid gleichen fich die Bilder weitentlegener Wertftatten in bobem Grade, als maren es Erzeugniffe eines und desfelben Uteliers. Der Wille, eine überall anerkannte und leicht verftandliche Soliditat der Urbeit und Darftellung ju erreichen, ift größer als die eitle Saune, durch absonderliche Einfälle und niegesebene 2Teuerungen aufqufallen. Der Beifall, nach dem man geigte, icheint vornehmlich auf Grund der einleuchtenden Deutlichkeit und einer in die Angen fpringenden Sadlichfeit und naturgetreuen Beobachtung gefpendet worden gu fein. Much glangte der Maler gern burch figurenreiche Szenerien, die gu beberrichen und fleißig auszufläubeln feine Kleinigfeit war. Sold eine Kreugigung "mit einem Bedrang",



Abb. 35. Frauenfirche, Katharina und die Freier.

ift die Cafel aus der Franziskanerkirche, jest im Nationalmuseum. Es ist leicht, an ibr die Kortidritte nadzuweisen, die die allgemeine Kunftrichtung in der Darftellung bergergreifender Wahrheit gemacht hatte, nach der Seite der edleren Regungen der Crauer, des Kummers und der Derzweiflung, wie in den behaglich ausgemalten Einzelheiten gleichgültiger Beichaftsmäßigkeit oder brutaler Robeit, die mit dem traurigen Drama auf Golgatha tertlich wie illustrativ fich allmählich zu einem ikonographisch erstarrten Muster ausgebildet hatten. Die Cafel ist eine Urbeit von guter Schulung und einer anregenden ergablerifden Cebendigkeit. In noch boberem Grade trifft das zu für die Szenen auf dem jeht anseinander genommenen großen Wandelaltar, der für die Petersfirche gemacht worden mar. Im Schrein ftanden die Holzfiguren von Petrus, Paulus und Undreas, auf den vier flügeln waren quie drei die gwolf gemalten Cafeln (davon elf erbalten) angebracht. Un den Innenfeiten der inneren flügel hatten Bolgreliefs, mabriceinlich auch mit figurenreichen Darftellungen ihren Plat. Der Alltar geborte alfo gu den ungeheuren Mafdinerien, die fich aus der Bochgotif noch mehrfach erhalten baben, meift aber den wirfungsvolleren Deforationswerfen des Barod weichen mußten. Sie vereinigten in fich eine erftaunliche Summe von gleiß und Geschicklichkeit und waren

52 München,

ganz erfüllt von einem Aberschwang der Erzählerlust, die selbst in dem dünnen Aankenwerk der zialen noch Statuetten und an den Predellen Neine Holzeliefs anzubringen verstand. Aur gut eingearbeitet Werststätten konnten einen so umskändlichen Austrag ausssühren, und so beweist allein die Catsache, daß die Peterskirche solch ein Wunderstätch kirchlicher Aussitatung besaß das nicht geringe Können der Münchner Malerei.

Regelmäßig trat die Malerei an diefen geheimnisvollen Altarichranten mit ihren vielen Turen und Klappen in Derbindung mit der Bolgiconigerei auf. Meift maren nur die flügel ihr eigentliches geld. Unf dem Altar der Detersfirche nun mar die Befdichte Petri und Pauli ergablt. Petrus in cathedra, die Beilung des Sahmen, Kreugigung Petri, Petrus im Gefängnis (Petersfirche), Petrus im Meersturm, Petrus beilt zwei Befeffene (beide im 2lat.-Muf.), ferner Pauli Befehrung, Paulus mit Auten gepeitscht, Paulus predigend, Paulus und Petrus den Magier Simon beschwörend (alle vier im Mat.-Mus.). Schlieflich noch die Brablegung Chrifti auf der Rudfeite und Cod des Paulus (Petersfirche neben dem erften Seitenaltar auf der rechten Seite). Die Bilder zeigen jenen gefoloffenen Charafter, den folde großen Altare gewöhnlich haben, der dabei doch in Gute und form der Urbeit gablreiche Abweichungen mit fich bringt. Ergablerifch ift die Darftellung von außergewöhnlicher Bedeutung. Mirgends ein Abermag im Con. Aberall eine geichidte Derteilung der figuren, flare Bandlung und lebendiger Dortrag. Komposition im Sinne italienischer fresten fehlt naturlich. Eine fluge Aufftellung, die Bauptfachen und Mebenfachen nach ihrem inneren Wert gefdidt hervorhebt, führt den Blid ruhig durch die menichengefüllte Bubne. Weite Profpette auf Strafen, Meeresfladen, landidaftlide Grunde ichliegen Die Szene ab. Die figuren, obaleich fie fich oft vom blendenden Goldgrund abbeben, baben doch form und Körperlichfeit, fie fteben gut in der Luft, als waren fie im Raume gefeben. Mimit und Bestitulation ift mit ichnellem Blid erfaßt, darafteriftifc und eindrudsvoll, trop jener allgemeinen fehler in der Zeichnung, die der Gotit eigentumlich find. Nicht ohne Aberraschung sieht man die farbe zu einem eigenen lebensvollen Con voll Warme und tiefer Empfindung gehoben. Sie ftebt auf einem Kulminationspunkt der Sättigung, von dem die gebrochene und ichillernde Palette der italienifierten Meifter ichnell abweicht. Alles in allem das Wert eines Mannes, der, mit dem Bunftmaß der Gotit gemessen, weit über die Bedeutung einer Cofalicule hinausragt. Um fo mehr als er von ichwähischen und frankischen Einflüffen vollkommen frei ist und von Abnlickeitszügen mit tirolischen Schulen auch nur die allgemeine typijde gamiliarität der baverifden Malerei an fich trägt. Den Meifter gu nennen, ift leider jeder Unhaltspunkt verloren gegangen oder noch nicht gefunden. 3hn mit den überlieferten Mamen des Babriel Medfelfirchner, Ulrich furterer und Bans Olmendorfer gu identifigieren, ift bisher nur mit Migerfolg verfucht worden.

Es ist blutwenig, was uns in der Stadt erhalten geblieben ist. Aber das allgemeine Bild des Könnens wird vervollständigt durch die Alltartafeln und Wandsemälde, die sich in den Dörfern der nächsten Umgegend den Unbilden des Schickslas mit mehr Gläd widerfett haben. Wir sehen, wie die Malerei denselben Weg geht, den schon die Plassis gegangen war. Sie geht von der Stadt aufs Kand hinaus. Wieder ist Pipping und vor allem Blutenburg an erster Stelle zu nennen. Pipping hat den Charafter der bayerischen Vorstlirche bis heutigen Cass treu bewahrt. Die Caselmalerei spielt in ihr daher keine hervortretende Rolle. Sie muß sich mit den zsügeln des Altarschreines begnügen. Blutenburg aber hat als Schlosstrede eine bessere und teurere Ausstattung erbalten.

Wir begegnen zwei gemalten Altaren mit einer Trinitat und einer Verfunbigung von 1491. Bodift achtbare Werfe, an benen das gang unvermittelt auf-

tauchende Schönheitsgesibs in den weiblichen Köpfen besonders überrascht. Man darf die Frage auswerten, ob etwa der Blutenburger Holzschniger nicht auch die Malerei geliesert hat, wie das ja gut mittelalterlicher Brauch war. Es sei erwähnt, daß eine ansprechende Vermutung den Namen des Haus Olmendorser, der Hosmaler des Herzogs Sigismund war, sür die Blutenburger Vilder — alles herzogstiche Stissungen — in Auspruch nimmt. Die alte Behauptung von dem derben Charatter bayerischer und Münchner Malerei, die besinnungslos bis an die Grenzen unsstätiger Tölpelei gehen soll, wird durch solche Werte Kügen gestraft. Die überriebene Ausmalung der Keiden und Schwerzen Christ ist ein überall wiederholter Allsgemeinheitszug der gotischen Kunst. Jedoch nur ausnahmsweise erscheinen in Hoeichnung und harbe so gesichmäßig durchgessührte Werte wie die beiden Blutenburger Cafeln, die uns durch ihre fiill verhaltene Empsindung besonders freundlich ansprechen. Und wie kindlich-seraphisch sind die gesiederten Engelden, wenn wir sie mit den ausgewachsene und diebackgen Putten einer oberitalienischen Pieta verselsene wollten!

Jur Münchner Gruppe gehören ferner die Tafeln aus der Legende der hl. Ottilie in Mörschenseld, die grausamen Martyrien auf den Hisgeln des Choraltarschreines von 1310 in Milbertshofen, Tafeln aus der Legende des hl. Ditus und Stephanus von 1489 in Pullach, die Flügel mit Marienbildern aus der Kirche in Merldach, schließlich die Heilgenbilder auf dem Altar in Unteröltofen (Bezirksamt

Ebersberg) von 1517.

In der Schleißheimer Galerie werden einige Caseln aus der bayerischen Maserei auch der Münchner Schule nahe steben, unter denen eine Kreuzigung mit alterdings sehr knotigen Prügel- und Raufizenen zu unrecht für den spezissischen Scharakter der Münchner Meister ausgeschlachtet worden ist, als ob die ehrsamen Stadimaler einzig für dem Geschmack von Kögern und Wilderen aus dem Isa-winkel oder für Dachauer Moosdauern über Vilder ausstafssert hatten.

Die Wandmalerei ift, wie leicht erflärlich, nur in gang wenigen Reften auf unsere Tage übertommen. In Pipping und fehr reich in Blutenburg, in feldmoding, Milbertshofen, Moging find verblagte und abgebrodelte oder verreftaurierte Bilder erhalten. In der Stadt muß gerade die Wandmalerei in großem Unfeben gewesen fein, da die befferen familienhäuser, die Curme und das Rathaus reichen Schmud an den Saffaden trugen. Um Marienplag muß es befonders luftig gewesen fein. Eine fülle von eigenartigen großfigurigen Bildern mar dort an den "Schauseiten" der Baufer gu feben. Der Maler Bodsberger wird als ein rielbeschäftigter Saffadenmaler genannt, von beffen Nachtommen Bans fich fünf Entwürfe für die Regensburger Rathausfassabe und Urbeiten in der Kandshuter Residenz 1536—1543 erhalten haben. Er fand auch in München viel zu tun. Die Gotik ist farbendurstig von Unbeginn an. Alles möchte sie mit Farbe beleben. Kirchen, Baufer und Turme trugen ein farbiges Bewand. Alle Bolgidnitereien maren für ein gotifches Auge erft vollfommen, wenn fie mit leuchtenden farben und recht viel Gold gefaßt waren. Die Goldidmiedetunft fucte nach allen möglichen farbigen Balbedelfteinen und felbft Glasfluffe verschmahte fie nicht. Wo man in gotifcher Zeit binfab - alles fcmudte fich mit garben. Statt des eintonigen Unftrides liegen die Bausbefiger nach der Strafe bin ein bubides Bild mit allerlei Wig und Kurgweil anbringen, jum mindeften liegen fie fich den Schutpatron oder irgend eine eigenartige Ornamentierung auf die "Schauseite" ihres Baufes malen. Die Wandmalerei an den Bauferfronten mar volkstumlich und ift es an den Banernhäufern bis fpat ins 18. Jahrhundert geblieben. Mamentlich im Werdenfelfer Lande find icone Beifpiele erhalten geblieben. Befcheidene Aberbleibsel der einft umfangreichen Ergablungen oder langen Signrenreiben bat fich der Gebirgler auch beute nicht nehmen laffen. Weit verbreitet find die buntfarbigen Vilder des Erzengels Michael, des hl. Georg, des florian, Vitus und der vierzehn Tothelfer, am häusigiten erscheint die Jungfrau Maria an den Vauernhäusern der nördlichen Ovralpen. Aus der Vurg im "Allten Hose" hat man einen Wandfreisen ins Tational-Museum gerettet, eine Crinität u. a. von dem Leblinghause ebenfalls. Doch sind das schon Stüde mehr der "Stubenmalerei". Deutliche Vorstellungen von der eindringlichen Wirtung dieser Innendetoration geben die Jimmer auf "Hohen-Salzburg". Besonders charaktervoll ist jener farbenträstige Raum in Blau und Gold mit der geschicken Verwendung von holzgeschnitzten Cüreinfassungen, Deckenssillungen und Kensterrahmen (Ende des 18. Jahrhunderts). Bürgerlich einfacher ist die bemalte Decke und Wandvertäselung aus der Umtessunger Weberhauses.

Mit den Malern werden gewöhnlich die Glasmaler genannt. Ihre Urbeits-



Abb. 36. Frauentitche. Glasgemälde. "Der geduldige Job". Nach den Kunftentmalen des Königteichs Barern.

gebiete berührten fich und fie maren immer in derfelben Sunft vereinigt. Was in Münchner Kirchen, vor allem im Dom erhalten ift, bestätigt den Eindrud, den wir aus der Betrachtung der malerifchen Werte erhalten haben. Und die Glasmaler brand. ten fich nicht vor der Kritit ihrer frantifden, felbft nicht ihrer ichmeigerischen Kollegen ju ichenen. Sie verftanden ibr Bandwert gut (21bb. 36). Die älteren fenfter, die aus der alten frauenfirche in die neue umgefest murden, find bochft wertvoll. Sie follen Urbeiten Martin des Glafers und der beiden Bans Gleigmüller fein. die genfter des Menbaues mar Megidus Trautenwolf in Derpflichtung genommen. Seine farben erreichen indeffen die alteren nicht an Glang und gener der Transpareng.

Begnügfamer als die Genoffen von der Wand- und Cafelmalerei, bescheiner als der Glasmaler selbst, mußte der Buchmaler sein, der die firchlichen Aitualbücher auszumalen hatte. für die fleißige und stille Urbeit ist die Monchszelle von jeher die beste Pflanzstätte gewesen. Don mittelalterlicher Kunstübung, die einst gang und

gar in geistlichen Händen sich befand, hat sich wohl die Buchmalerei am längsten als ein Eigengebiet Röserlicher Schreibstuben erhalten. Bur das Münchner UngerRoster wurden 1494—1497 ein großes Graduale und ein großes dazugehöriges, dreibändiges Untiphonar gemalt und zwar in München selbst, vielleicht im Ungerfloster.
Das Werk kollecte 430 Gulden rheinisch. (In der Kgl. Hof- und Staats-Vibl.).

Es ist tein besonderes, ausgezeichnetes Werk, vielleicht Frauenarbeit. Aette landschaftliche Bilder, Seestüde, Stadtprospekte und bei der Predigt Johannes des Cäufers eine grüne Wiese am dunklen Waldrand sind anziehend und hübsch erfunden.

Die besten Miniaturen aus Münchner Malstuben enthält indes ein Missale im Besith der Bibliothet der Münchner Frauenkirche Sehr hübsche Nandelsseinen mit stillserten Blumenranken und reichem Blütenflor, allerlei Getier: Birsche, Cowen, Siger, Nauboögel, Neiber, Jalken, Waldsanger, dann Kaninchen, Hasen, Baken, kurz alles, was da kreucht und fleucht, sind lebendig gezeichnet und

bunt illuminiert. Das Vollbild mit der Kreuzigung macht den Amfpruch getragener Erzählungsfunft und ist nicht ohne tiefere Empfindung. Das Missauge des 15. Jahrhunderts an vor 1480. Es steht nicht fest, dag es in München gemalt wurde, aber es ist wahrscheinlich (vgl. Verthold Riehl, Studien 3. Gesch. d. bayer. Malerei, S. 131). Daraus ist ersichtlich, daß München in sast allenen Künsten aus eigener Kraft in heimischen Wersstätten und von ortseingesessenen Meistern tüchtige und geschichte Irbeiten lieferte, die für den Vedarf der Stadt und des umliegenden Landes bestimmt waren. Alemand, der m.-a. Geschichte fennt, wird es überraschen, daß der Durchschnitt des Könnens die München kunst auch neben der viel umsangericheren und weiter verbreiteten von Alirmberg und Angsburg nicht übel bestehen läßt. In einzelnen Meisterwerken aber und vor allem in der vielseitigen Persönlichseit des Erasmus Grasser titt sie weit über die Vererenzung und Vedeutung einer Lokalssale innans auf den offenen Plan, auf dem sich die Größten und Vessen der Seit messen.

Ein Wort noch über einen anffälligen Jug in dem Gesamtcharakter der bayrischen und besonders Münchner Spätgotik. Augenscheinlich entstammt er dem eigenartigen Wesen des bayrischen Stammes. Die gotische Knusk des 1. Jahrhunderts hat mit Vorliebe die Eigenheiten lokaler Schulen gepflegt, überall hat sie landschaftliche Sonderart und die berechtigten Stammeseigentilmlichkeiten hervorgelockt. Kür die volkstümliche Individualität war sie günstig und empsänglich sir jede dialektische Besonderheit, während unter der großen Schere der Normalkunst, die die Kenaissance unbarmberzig handhabte, alle diese seinen Trebe und eigenstunden Protossen between der bestellt und daher

reicher an Einzelwejen und Briginalgenies.

In den Werten des bayrischen Deutmälertreises fällt ein verhaltenes Cemperament auf. Der seelische Ausdruft bleibt immer unter der Schwelle. Die Ciefe und Kraft der Empfindnung, die sich deutlich durchfühlen läßt, wird nie nach ihrem gangen Inhalt erschöpft. Diel eher, daß ein Diminutivum an Stelle eines starten Wortes steht. Airgends aber eine Phrase. Selten wird das erlaubte Gefühl durch einen superlativisch gesteigerten Ausdruft gereigt. Immer ist das Bestreben rege, sachlich klar zu reden. Der Bildver begnügt sich lieber mit einer Unspielung oder einem leisen binweis, als daß er in tonende Redensarten versiele.

Wohl aber freut ihn ein lebendig beobachteter Ing aus des Oolfes Utt und Sitte. Selbst bis zur Derbheit und erschöftenden Deutsichkeit geht er, wenn er sich auf dem vertrauten Boden heimatlicher urwüchsiger Sonderart bewegt. Und wo seine Empfindung allgemein menschlich durch Mitseld over humor, durch großes Schicklas der komischen Aufall gerührt wird, da trifft seine Kunst o ins Schwarze, daß alle Unzulänglichkeit der Korm übersehen werden muß, weil der Kern der

Sache offen gutage liegt.

Die vollendeten Franentiirme sahen auf eine echt bürgerliche Stadt herab. Die gotische Kirche stand in einer gotischen Kultur, in der das versührerische Wort von der Kenaissauce noch nicht verstanden wurde. Der Stadt war der Segen einer langen handwerklichen Kunstüberlieserung zugute gekommen, die in der Wertstatt aller Gewerbe als auter Hauszeist ihres Untes waltete und auf Meister und Gesellen ein wachzimes lung hatte. Die Tradition war durchaus gotisch, städtischebürgerlich. Noch ahnte man nicht, daß aus der Herzogsburg, die an der Mauer ausgebaut an der Ede des Stadtsriedens stand, eine neue starte fooderung der Kunst ausstütze fonne. Ich war der Verzegert ferr im Jause und allein aller Künste Gönner und Förderer. Der Zürger baute Rathäuser und Münster, er machte sich's in seinem eigenen heim beauem und ließ die Ootläuser der Keprstattion, Komfort und behagliche Gemütlichseit, wenigstens in die Stuben der gemeinsamen Lebensführung ein, er hatte sür schot Geräte und gute Kleider

Sinn und Geld übrig und vollends die Hefte, Spiel und Canz, schienen ihm wert der Ausgaben für stattliche Räume und kostbare Ausstattung. Die Unsäge zu einer seineren Kultur fühlt man in dem keimenden Bildungsdrang, das starte Selbsgefühl seines Korporationsgeistes äußert sich in den weit über das kand schauenden Kirchfürmen, die doch nur Stadtfürme waren, Denkmäler bürgerlichen Stolzes. Das ganze Stadtbild träut das Gepräge bürgerlichen Regimentes.

Auch das Burgerbaus bat icon feine eigene form, die fic durch Cebensfitte, Wohlstand und gefellichaftliche Bepflogenheiten ausgebildet hatte. Nach der Strafe gu fcmal und immer mehrftodig, mit bobem Dad. Un der einen Seite die Baustur und unmittelbar dabinter die fteile enge Creppe. Nach vorn binaus die Wobnräume, nicht allgu boch, aber warm und anbeimelnd. 27ach binten auf der Boffeite eine eigenartige und malerisch anziehende Kortsekung des sparfam ausgenukten Raumes in den baltonartigen Umgangen, den "eingemachten Cauben", wie fie der Berner nennt, Korridore, die fur wirtichaftliche Twede benutt wurden. Muf der Burggaffe find folde Bofe, fogar recht alte und wohlerhaltene, noch gu feben. Patrigifche Prachthäufer icheinen felten gewesen gu fein. Bum Bergleich fur das Mündner Stadthaus bieten fich zwei Typen, das frantische in Murnberg und das Cirolerhaus in den Alpenftadten. Beiden, die allermeift folide Steinbauten find, ift der reigende Schmud des Erterftubleins eigen, jener fleine Dorban im erften Stod, zuweilen auch über alle Stodwerte durchgeführt, der an Edbaufern die Belegenheit ju überrafchend angiehender Belebung der Querfronten gibt. "goldne Dachel" in Innsbrud und der Erter am Pfarrhaus von St. Sebald find meitbefannte Beifviele.

weitbefannte Beifpiele.

Das Münchner Baus, nur febr felten mit einem Erter ausgestattet, bat jenen Typen gegenüber seinen eigenen Charafter. Mit seiner schmalen Giebelfront und dem hoben Steildach unterscheidet es fich unverfennbar von dem Tirolerhaus, deffen breite, fensterreiche gront mit einem Schindelbach gededt ift, auf dem fcmere Steine liegen. Die Bedachung ift alfo gang glvin. Bat es Borigontalgliederung, fo ftammt fie aus den Unregungen des italienischen Palaggo. Wesentlich einfacher gehalten, icheint das Münchner Baus doch mohl einiges von dem Bauernbaus im Ifar und Coifactal mitbetommen gu baben, wenn auch der Bauernhof mit feiner wirtschaftlichen Jolierung und patriarcalen Souveranität natürlich andere Grundlagen bat. Dennoch icheint mir die Sparfamteit mit dem Raum bei Dorplay, Treppen, Bangen baurifch zu fein, wie febr fie auch durch die allgemeine Stadtenge bedingt mar. Bat das Baus Caubengange und Saden dabinter, momöglich in langer Reihe wie am Martt, dann flingen Erinnerungen an Tirol an. Aber die ichlichte Eigenart des Münchner Baufes weift doch auf eine andere mirtschaftliche und fogiale Entwidlung, die freilich in der Alpennäbe ftattgefunden bat. Dag Munden beute wie je mit dem Sand und Bebirge innig verbunden mar, ift fider auch am Munduer Stadtbaus noch ju fpuren. Der Mittelpuntt des Stadtachietes und des öffentlichen Lebens ift der Markt, mit Wage und Munge (21bb. 37). Bier fpielt fich Bandel und Wandel ab, wie auf dem forum der antifen Stadt. Der ungededte Saal unter freiem Bimmel ift für den Martt und den feftgug, für Ringelftechen und Rechtsfpruch Schauplat und Bubne gugleich. Diefer offene Raum gebort allen, die im Stadtfrieden leben, und felbft die Bewerte benugen ibn für lante Bantierung. Er ift das Berg, in dem die beiden großen Echlagadern munden und fich freugen. Die langen Straffen, die die Derbindung mit der Augenwelt berftellen, ftogen bier gusammen. Deshalb bat auch das Stadtregiment bier feinen Sig. Das Rathaus fteht wie immer am Martt, wo meift auch die großen Bunfte ibre Baufer anbauten, die Cuchhallen, das Brothaus oder wie man fie fonft nennen mochte. Illes Bemeinfame, jede Benoffenichaft, die Beborde, die Juftig fuden ibren Sin am Martte. Alles weltliche Treiben drangt nach

diesem Mittelpunkte, wie das Blut jum Herzen. Deshalb ift die sinnfällige Bedeutung dieses Stadtplages nirgends deutlicher, als wie in jenen meist östlichen Städten, wo das Rathaus in der Mitte des Marktes steht, der als "Ring" den Gebäudetern von allen Seiten umschließt.

Albfeits vom weltlichen Betriebe fteben die Pfarrfirchen, St. Peter auf einer fleinen Bobe als alteftes Baumert der Stadt, die jungere frauenfirche nach Weften gelegen. Stunde fie logifch im Sinne der Bauptachfe des Vertehrs, fo mußte fie ibre machtige gaffade dem Magarigafchen zuwenden, denn vom Martt ber benutten die Kirchganger - und von dorther tam der gange Strom - diefes fudliche Portal gur Kirche, das bei der westöstlichen Orientierung der Kirchen nur ein Seitenportal fein founte. Kirche und friedhof bleiben abfeits vom Bauptftrom der Kommenden und Gebenden liegen. Die Bauptstrafen baben fich ibre fluctlinie fo gefucht, daß fie felbft die friedhofsmauern nicht ftreifen. find feine geradlinigen Zeilen, mit Reifichiene oder Schnur gezogen. In mertmurdigen Windungen und Krummungen ftreben fie durch das Baufergedrange und fein Scharffinn fann für jeden fall die Urfachen und Grunde diefer intereffanten und immer malerifden Abweidungen vom geraden Wege angeben. Aber überall fcheint die Lofung: Mur feine gerade Linie! gegolten zu haben. Muf Umwegen gleichsam gelangt man gu den Coren, mittelalterlich befestigten Curmen mit Wall und Graben, die insgefamt mit Brude und Laufgraben, mit Scharten und Sinnen ausgestattet find, wie es der gotifche Burgbau verlangte. Don Cor gu Cor die lange Mauer, davor der mit Waffer gefüllte Graben. Innerhalb des engen Mauerringes die Kreug- und Onerftragen, in ibrer Richtung durch die Einmundung oder das Binftreben gu den Bauptftragen und durch die Unpaffung an die Kurve der Befestigungslinie bestimmt. Dagwijden fein größerer Plag mehr, fein Reiterdentmal mit Rafenplat und Banten, fein Staumehr und fein Sammelbeden fur den flutenden Berkehr. Baus an Baus, dicht aueinander gedrängt wohnen die Bürger beijammen. Aur die Klöfter beanspruchen weiteren Raum, fie bilden zum Teil eigene Stadtviertel nach eigenem Plan und Swed. In ihrer gangen Unlage als Kaferne, Wirtschaftshof, Bospital, Soule und Kirche verraten fie deutlich die Abstammung von einer anderen Kultur, die auf dem flachen Sande ihren Boden und die Selbitverforgung in der Wildnis oder noch nicht urbaren Einoden gur Doraussetzung batte. Sie beaufpruden mehr fläche, als eigentlich der gestungsravon zwischen den Wällen erlaubt. Fuori le mura ware ibr eigentlicher Plan. Aber fie find unentbehrliche gaftoren des inneren Stadtlebens. Die Monche find die beften freunde der Burger: fie beten und beilen, fie geben Berberge und Sabung, Bebrechliche und Irre nehmen fie in Pflege, fie lehren und fie - brauen. Wie konnte man ihrer entraten! Allein icon in ihren Bauten und der breiten Ausnutung des Bodens liegt ein großer Sug. Denn fie bangen nicht vom Einzelschidfal des Menfchen ab. Die Stelle des Abgefdiedenen wird ichnell erfent. Sie bliden auf lange Zeitläufte und befinen aus der fruh-mittelalterlichen Beschichte die Kunft, mit großen Sablen gu rechnen.

Der gute, cotte Burger aber ist von Aatur ein sparsamer Rechner. Er bescheidet sich für seine Person sowohl, wie für sein Gemeinwesen. Deshalb haben rein bürgerliche Städte niemals Monumentaldyarafter. Ihre Straßen sind eng, jeder begnügt sich mit dem geringsten Quantum Licht und Luft, weil soust die Vorterböigung der Mauern aus Mangel an Besahung zu schwer wird, ungerechnet die Kosten für die Beschigung selbst. Der Bürger ist ein Gleichmacher. Er hält darauf, daß niemand den alten Sitten und Gebräuchen untren werde. Der Reiche hat dieselben Bedürfnisse wie der Minderbemittelte, wenn er sie auch etwas splendider befriedigt. Sein haus hat selten mehr Räume und Gelasse, als der ortsübliche Expus das erlaubt. Tur durch den Wert des Materials und seine fringe

58

lerische Behandlung unterscheidet es sich. Aber große Sestiäle und lange Kammer-fluchten sind nicht nötig. Das eisersüchtig gewahrte Recht der Gleichheit innerhalb des Sensus führt zum Grundsat der gemeinsamen Beratung, der Abstimmung und der Kommissionswirtschaft, deren haupttendenz zu allen Seiten der Kompromis und das Ansbalancieren der gewichtigen und durchschlagenden Gedaufen auf dem Iormalniveau der Opportunität gewesen ist, wobei sie natürlich oft ihre beste Kraft einbussen.

Das war auch in Munchen der fall, ebe es unter fürstlichem Regime einer neuen Jukunft entgegen geführt wurde.



Abb. 37. Der Marienplat 1644 nach Merian.



21bb. 38. Eichftätter Seld'iches Alturden 1492. Reiche Kapelle.

## Die Renaissance unter fürstlichem Regiment. Albrecht V. (1550—1579). Vlämische Wandermeister italienischer Schulung bei Hose.

as 16. Jahrhundert, vornehmlich die Mitte, ist die Zeit großer kunstgeschickter warden auf den Plat tritt, hat man diese Periode die Kenaissane genannt, wobei die ursprüngliche Prägung des Wortes auf die Wiedergeburt der antisten zormenwelt hindeuten sollte. Iuch auf die deutsche Kunstgeschichte wird diese Vergeschie der Beraissane Es soll damit die ähnliche, wenn auch zeitlich etwos pätere Entwickung gekennzeichnet werden. In der storentinischen und römischen, wie italsenischen Geschichte überhaupt, verläuft die Umbildung der gotischen und der mittelalterlichen Empsindung zu einer neuen, modernen Iusdrucksweise in einem sließen den Jusammenhange, logisch, scheinbar ohne Willkür, als Resultat einer großen, gemeinsamen, gesisigen Itrbeit, an der das Prinzipat, die Kirche und das Dolst eilnahmen. Erst als dieser Prozes vollendet war, fing auch die deutsche, die nordalpine Welt überhaupt an, auf die Zeuerungen der romanischen Kander auf-

60 München.

merkfam zu werden. Es begann ein Unstaufch von formen, Gedanken, ausgebildeten Methoden und fertigen formeln. Schlieflich übernahm man diesfeits der Alpen das gange Syftem. Italien mar weitaus der gebende, Bermanien der empfangende Teil. Bei einem folden Import neuen funftlerifden Butes, der, wie das Kaufmannsaut, auf den Bandelsftragen der Kaufleute feinen Weg über die Allpen nahm, fand nun eine Aberfüllung der nordischen Phantafie ftatt. Alle beimifche Kunft wurde ploglich altmodifch. Es war ein volltommener Erfan der alten formen durch neue. Man tann daber von feiner Entwidelung reden. Statt der Evolution beobachten wir bier eine plötliche, katastrophenäbnliche Wendung, eine Revolution, die allerdings friedlich und ohne Blutvergießen ablief. 27och war die Gotit durchaus nicht überall in Deutschland ausgestorben. Huch ift febr gu bestreiten, daß ihre ertravagante Ausbeutung gerade der teftonifden Grund. elemente für formale Spielereien eine innere Schwäche verriete, als ob fich der Stil innerlich überlebt hatte. 27och lebte der Stil und der tuchtige Maturfinn, die greude am verblüffend Wahren im Porträt und allen pragmatischen Chemen der Kunft gibt dafür eine hundertfache Bestätigung. In Deutschland verlief eben alles anders als in Italien. In ungegablten gallen murden die deutschen Meifter von der Benaiffance wie von einer tyrannischen Modelaune überrascht. Sie trat als ungebetener Gast ein, mit dem man nichts Rechtes anzufangen wußte. Deshalb beobachten wir fast überall eine Bemmung und Stauung der alten Strömungen. Es wurde, um die lebendige Kraft in dem ichnellen Buflug fremder Elemente abzuleiten, ein neues Kunftbett gegraben,

Die italienische Entwickelung aber läßt sich begreifen als das Ergebnis einer forschenden, suchenden und experimentierenden Arbeit der Künstler; der Stil der Bochenaussammen und bei gener eines konsequenten Acadentens. Natütlich haben die schwer abzuwiegenden Kräfte gesellschaftlicher Bewegung, gestitiger Arbeit, kultureller Verseinerung und nationaler Besonderheit mitgewirkt. Im Prinzip ist auch all diesem Werken der nationale Stempel ausgedrück. Ja, mehr, das charakteristisch-romanische Cemperament hat ihnen die klare Knappheit, das schwere Pathos

und die ftolge Phrafeologie gegeben.

Mun wiederholt fich ein Dorgang, den die Kunftgeschichte oft erlebt hat: es tritt von diesem Bochftand des Kunftvermögens in Italien ein Abfluff in die

tieferen Beden der angrengenden Kulturlander ein.

Der umfangreiche und wohlorganisierte formenschaß bleibt nicht bloß Sondergut eines einzigen Dolles. Er wird Allgemeingut. Don ihm und seiner autregensen Kraft, seiner ertösenden, beschwingenden und fortreißenden Macht leben alle jene intelligenten Teile der Kulturwelt, die zu seiner Aufnahme, wenn auch nur oberstächsich, vorbereitet waren. Der Prozes vollzieht sich jedoch in Deutschland nicht in der Art innerer Durchringung, wie der Saft im Stamm aussteilt und sich allen Zweigen und Blättern mitteilt. Es ist auch keine Aussproppung, womit man immer den Begriff der Veredelnng verbindet. Denn mit Recht kann man fragen, ob die nordische Kunst durch einen vollkommenen Verzicht auf die heimischnationale Vergangenheit einen Deredelungsprozes einsleiten konnte. Aller Abel wächst von innen heraus. Bei der Renaissace handelt es sich um einen hastigen Wechsel des Gewandes. Wo das italienische Kleid nicht schloß, guste die ehrliche hant des Deutschen überall darunter hervor. Man Iernte die Renaissaceformen der Jaliener, wie man ein fremdsprachiges Votabularium benugt.

Wie kam es aber nur, daß die virtuose Gotik mit ihrem tief im Wirtschaftsleben eingewurzelten Tunstwesen nicht länger Widerstand leistere? Das Wohl und Webe von tausend angesehenen Werkstätten ftand auf dem Spiele und der gähe Widerstand des Selbsterhaltungstriebes trat der modernen Kunst überall entgegen. Schließlich nahm doch alles über Nacht ein anderes Gesicht an. Wo liegen

die Brunde?

Einmal war es die Allgemeingültigkeit der italienischen formen, die eine Anpassung an jedes nationale Empssinden leicht machte, sodald erst einmal der Humanissmus die allgemeine Grundlage für die kosmopolitische Bildung gelegt hatte. Und dahn war es der gebietende Wille der Mächtigen, der fürsten und Gröskausseut, der dieser formensprache in Deutschland Eingang verschaffte; natürlich mühelos, weil für sie keine Wiedergeburt von innen beraus nötig war, kein hineinsühlen und hineinwachsen in die neue form. Für sie hatte sie nur die Bedeutung der Mode.

Die Herrschenden fanden in der italienischen Kunst Ausdrucksformen, die an ich sich on der ihr Anthos und ihre innere Größe die stolze Sprende der Regierenden sührten Imperatoren haben niemals zu den sormen der bürgerlichen Gotif gegriffen, wenn es Repräsentation galt. Der gotische Spieltried ist zu kleinlich, es stedt zu viel verlorene Liebesmühe darin, Phantastereien eines sormalisten. Das Selbstbewusstein ist aber auch im kleinsten Werk italienischer Renaissance der betworkechende Aug.

Relativ mar die Renaiffance als die Erbin der augusteifchen und cafarifden Kunft im Palaftbau, im Dentmal, im höfischen Portrat, in der Monumentalifierung des Individuums überhaupt, der dentbar größte Begenfat gur hausbadenen Stadtfunft des deutschen Mordens. Damals, als die romifche Kunft eindrang, murde der ehrfame Bandwerfer jum Spiegburger. Da mar er mit feinem Satein am Ende. Er wurde mit einem Mage gemeffen, das auf größere Derhaltniffe zugeschnitten mar. Mun wurde er flein und lächerlich. Doch niemals lächerlicher, als da er anfing umgulernen und fur feine fieben Sachen die Palmette und ben Maander, die Urabeste und Groteste, die Kartuiche und Derfropfung, furg den gangen Kanon der Italiener angumenden. Wie fam er fich groff vor! Uber die Bronie des Schicfals wollte es, daß die Befdichte ihn doch nur als "Kleinmeifter" kannte. Dielleicht hatte auch die bürgerliche Kunst den neuen formenschaft innerlich und mit mehr Originalität verarbeitet, wenn fie am Burgertum felbft einen ftarteren Rudhalt gehabt hatte. Doch war damals die wirtschaftliche Lage des deutschen Burgers im Wanten und bald fo untergraben, daß er fur den Ruin des 30 jährigen Krieges icon porbereitet mar. Die Brandfadel fiel in ein Bebaude, das nicht mehr feftstand. Um fo fdredlicher mar der Sufammenbrud.

Indessen erlebte das 16. Jahrhundert in allen kunstgewerblichen Atheiten eine respektable Alwebehnung und Betriebsamkeit. Der eigenkliche Renaissancekanon bekam in den deutschen Wertskäten Bürgerrecht und ersuhr eine interessante formale Umbildung. Ider das sachmännische Interesse der Gewerbsleute für die neue korm erwachte erst, nachdem die führenden Schichten der Gesellschaft ihre Dorsliebe für sie kundzegeben und durch Ausstrage betätigt hatten. Der Einzug der Kenaissance in die deutsche Kunst ist als eine Bewegung von obenher nach der Tiefe der arbeitenden, entwersenden und ausführenden Kreise im Handwert zu betrachten. Die Nachtrage der Reichen und fürsten brachte die neue Kunst, nicht das Innaedot durch die Italiener selbst.

Alnfangs beschäftigten gerade die Wittelsbacher sogar wirkliche Alusländer. Die Candshuter Residenz ist im Plan und Zauleitung das Werk Mantuaner Meister, die aus der Schule Guisso Komanos ihre Weisheit mitbrachten. In München genoß zwar ein deutscher Zaumeister das Vertrauen des Hoses, Egk mit Aamen. Auch er hat nach seiner Weise in italienischer Renaissance gebaut. Aber was er zustande brachte, war doch nur ein radebrecherisches Wälsch. Mit italienischen Werten verglichen, sind seine Zauten verunglücke Keistungen. Jür sich betrachtet, sind sie indessen voller Reiz, denn in ihnen lebt der deutsche Kern. Wucht, Kraft, Energie, Schwere sind die Hauptzüge, die Egst von der Vedeutung italienischen korren verstanden hat. Alls ob er robuste deutsche Holzschischen die kalienischen

Porbildern unmittelbar in Stein ausgeführt batte! Man nennt diefe Edlperiode eine deutsche frührenaiffance, die gang von deutschen Meiftern eingeleitet murde. Eigentlich ift Diefe turge Seit die reigvollfte in ber gangen beutschen Rengiffance-Spater gegen Ende des Jahrhunderts hatten Wilhelm V. und baugefdichte. Marimilian I. bei ihren Bauten in die verantwortlichen Stellen Italiener und Miederlander gefest und ihnen einheimische Meifter als ausführende Beamte unter-Weit und breit fand man damals Wanderfünftler, die überall in der Welt ibr Glud versuchten, nachdem fie in der boben Schule Italiens ihren Rangen fattfam gefüllt batten. Sanaft mar es bei den niederlandischen Meiftern eine berechtigte Spefulation, im Auslande Beidäftigung ju fuden und auf den Bandelsftragen die Kunft nach Brot geben gu laffen. Maler, Bildbauer und namentlich Erzgieger find im gangen Bebiet ber Banfa und fpater an allen Bofen gu finden. mablich machten fich auch die Italiener auf den Weg, wenn fie nicht, wie in Granfreid, von den Königen felbit einen ehrenvollen Ruf erhielten. Wanderfünftler werden eine typische Erscheinung des 16. Jahrhunderts. Un den Turen der burgerlichen Baufer durften fie nur dort anpochen, mo patrigifder Reichtum icon in der zweiten und dritten Generation aufgespeichert mar. 21m eifrigften trachteten fie aber nach Empfehlungen an fürftliche Bofe, benn bier maren immer Auftrage, meift Ebren und Wurden, und mandmal auch fingender Sobn gu finden. Bier hatten fie leichtes Spiel gegenüber den eingeseffenen Mannern vom fach; felbft jene Deutschen, die bei Cintoretto und Deronese in Rom oder Mailand fleifige Lebrjabre durchgemacht batten, ftachen fie leicht aus. In Suddeutschland wirfte vollends durch die Dermittelung von Augsburg die alte anregende Kraft von Denedig und Derong ftarter als weiter im Morden.

Ein tosmopolitifder Bug übermand die nationalen Aberlieferungen, und wie immer hat ihn die Kirche unterftutt und ausgenütt. Berade in diefem wichtigen Augenblide ftellen fich die Jefuiten in den Dienft der Begenreformation. Ihrem gangen Wefen nach maren fie die natürlichen Gegner aller nationalen Gigenart. Ihr ideales Ziel lag in der utopischen kerne universaler Weltherrschaft. Jedes Mittel, das die Aberbrüdung nationaler Begenfage und bistorifder Entwidlungsergebniffe ermöglichen konnte, war ihnen willkommen. für fragen der eigentlichen Kunftpflege hatten fie meder Seit noch Derftandnis. 3bre geschäftige Emfigfeit galt brennenderen Cagesfragen der Politif und der Erziebung. Aber mit dem untrüglichen Inftinkt erobernder Machte empfanden fie für ibre Swede die Brauchbarteit der Renaiffanceformen, die ihrer Abstammung nach schon von unübertroffener Allgemeingültigkeit waren und fich als die eigentlichen formen der wahren Bildung empfahlen, nachdem fie eben durch die Humanisten einen europäischen Wert erhalten batten. Und wie febr traf fic die welterobernde und triumphierende Streitbarteit der Jefuiten mit der imperialen Machtfülle, die in dem flaffifden Triumphalftil der Spatantite schon einmal vor der gangen Welt fich Autorität verschafft hatte. Deshalb hat der Jesuitenorden nirgendwo in der Welt die begueme und fich leicht anvassende italienifde Benaiffancekunft ausgeschlagen, die einen überall verftandlichen Klang batte, wie das Kirchenlatein in aller Welt. In den fuddeutschen Reichsftadten und Refidenzen beobachten wir am besten den jaben Wechsel von beimischer Gotif und fremder Renaiffance. Oft mar es ein barter Jufammenftoff. Ein volkstumliches Derhaltnis zu der neumodischen Urt fehlte aber überall.

Für die Fürsten gehörte von nun an die Pslege der Kunst zu den Standespslichten. Sie war ein Teil der Bildung, die jest mit größerer Umsicht geleitet wurde. Universitätsstudium, Reisen und Verkehr mit Humanisten gehörte zu den üblichen Erziehungsmitteln. Man ging auf die Ideen ein, die die großen Schrifteller der Zeit immer wieder mit warnender und belehrender Stimme wiederholten, um das verantwortungsvolle Umt des Kürsten allen Regierenden vor Augen zu halten. Sie wurden die Pädagogen des Prinzipates und als Hofmeister der Prinzen suchten sie den gewaltigen Tuwachs an Rechten und Gewalten der Kürsten in Einklang zu bringen mit der Befähigung und Ausbildung des zum Chron Berufenen. Sie brachten ein neues Geschlecht von Regenten und Kürsten bervor.

In Bavern mar es Albrecht V. (1550-1579), Sohn Wilhelms IV., der durch Tiefe und Plane aus der Reihe der mittelalterlichen fürften als ein Mann der neuen Teit hervortrat. Er brach mit den alten Anschauungen und gemährte

den neuen Beftrebungen Einlag an feinem Bofe.

Unter seinem Vater Wilhelm IV. (1508—1550) hatte die Stadt noch so manches Curnier auf dem Schrannenplage gesehen und Kaspar Wingerer, "des frumpen Candsnechts mildiglichen Vater", zugesubelt. Wilhelm IV. kann man unter den Wittelsbachischen Fürsten wie Marimilian, seinen Oheim, unter den Habsburgern den letzen Ritter nennen. Wilhelm IV. ist einunddreisigmal in den Jahren 1510—1518 zum sestigen Speerkampf in die Schranten gesprengt. Sogar eine kinstlerische Seite gewann er dem edlen Spiel ab. Wie sich der Aussburger Kaufmann Schwartz jedesmal, wenn er einen neuen Rock anzog, malen ließ, so hatte Oftendorfer den ganzen hössischen Kleiderluzus der Curniere, Cracht, Rüstung und Wappen der Kämpser, Sattel und Jaumzeug der Pferde in einem Curnierbuch malen müssen (1541—1544).

Mit dem ritterlich-militärischen Geiste stehen auch die Schlachtenbilder im Jusammenhange, die Wilhelm IV. durch Allbrecht Allborfer, zeselen, V. Beham, Varrakmair, Ven, Resinger und andere für die Neusselke malen ließ. Die Alleganderschaftlacht von Allborfer (Pinafothek), der Opfertod des Marcus Curtius, die Velagerung von Allesia durch Julius Cäsar von zeselen (Pinafothek), die Geschichte Porsennas, die Schlacht bei Cannae sind derart die Anfänge der historischen Maserei gewesen, die schlacht bei Cannae sind berart die Anfänge der historischen Maserei gewesen, die sichter wieder in München geblüt hat, aber unter dem Schirm nationaler Gedanken, die sich nicht so ohne weiteres ins graue Alltertum verloren. Ist auch die miniaturartig behandelte Taselmakerei der hochsliegenden Idee der öblorisstation kriegerischen Geises und antiken Heldentums nicht gewachsen, so interessischt dass der kenaissancessische unter dem Zeirat klassischen Geiser bekold hat. Man hört den eisenklirtenden Seites klassische Saal der neuen Litter, der im kostbaren Plattenpanger durch den siengedetten Saal der neuen keite gebt, um sich auf das Curnierroß zu schwingen, das im Hose des Reiters barrt.

Bergog Albrecht V. aber bulbigte anderen Dergnugungen, die deutlich den Stempel italienifder Mode tragen. Eine fdwelgerifde Matur von Baus aus, ergibt er fich gang den ftimmungsvollen Eindruden der Mufit, beschäftigt fich mit den Sammlungen, die er mit großen Koften gufammenbringt und geht auf in den festlichen Schauspielen glangender Euftfahrten auf dem Starnbergerfee oder raufdender Balle in feiner Refideng. Alles mas geiftige Unftrengung erforderte, überließ er feinen Raten. Sein Ehrgeis liegt auf dem Bebiete macenatifcher Kunftpflege. Er ift der erfte regierende Wittelsbacher, der Knuftliebe im Sinne leidenschaftlicher Liebhaberei befaß. Er fturzte fich in gewaltige Ausgaben, um ein Kuriofum, eine Untife oder ein Meiftermerf der Malerei gu ermerben. Huch die Unfange unfinniger Repräsentationszeremonien zeigen fich bei ihm. Seine fefte werden vorbildlich fur die anderen dentiden gurftenhofe, und ein glangenderes Schanspiel als die toloffale Prachtentfaltung bei der Bochzeit des Pringen Wilhelm, feines Sobnes, mit Renata von Cothringen bat mobi feine deutsche Refideng jener Beit gefeben. Freilich ift eine urwüchsige freude am Materiellen, sowie die Rulle der Berichte an der hochzeitlichen Tafel nicht als Teiden bochfter Kultur gu deuten, und die Unnahme ift wohl nicht übertrieben, dag der berzogliche Mundtoch Peter Kaifer am Bofe im Range bober ftand als mander der 82 Maler, die gu den "gemeinen Knechten" gablten. Jedenfalls murde der vielbemunderte Küchenchef feiner

"Prächtigen Kompositionen wegen" an andere höfe für außergewöhnliche Sestgelage vergeben und, da die Sahl der Gäste in solden fällen 2000 und mehr betrug, so sann nan sich die Einerkennung dieser kulinarischen Eessungen bei Diners von 23 Gängen wohl erklären. Die höfe waren an Verpflegung im großen Stil gewöhnt. In München wurden ibss täglich 771 Personen durch die höfstügte verföstigt. Ind pflegte man 7—8 Stunden bei Tasel zu siesen. Der Venetianer Mocenigo erzählt, daß Wilhelm IV. immer nur Eust an gutem Essen und Tritten gezeigt habe und an den appetitantregenden Vergnügungen der Jagd und ritterstem Sport. Freilich sonnt siesen und bei unter den norddeutschen Fürsten zahlreich waren, nicht messen. Bei dem Familiensseit von 1524 in Heidelberg durste kein Gast dem andern einen Ganzen oder auch nur einen Halben vortrinken. (Ogl. Pfennig, Wittelsbach 254.)

Allbrecht V. muffen wir uns aber in feiner Kunftfammer denten, wie er toftbares Beidmeide, feltene Edelfteine und munderbare Mungen fich durch die Bande gleiten lagt. Er geht in feinem Untiquarium von Bufte gn Bufte, Werten der antiten Stulptur, die ihm feine italienischen Unterhandler um ichweres Beld qubringen. Bilder und Bucher find feine Leidenschaft und viele Stunden der Mufie bringt er in feiner Bibliothet gu, wenn auch nicht als gelehrter forfcher, fo doch als Bucherfreund und humanistifch erzogener Bewunderer des Altertums. Sein Sammeleifer ift das erfte Symptom einer modernen Umwandlung des Begriffes "noblesse oblige". Unfangs ift diefer Trieb fpielerifch auf das Kuriofe, Ubnorme, Minntiofe gerichtet. Selbft Michtigkeiten rangieren gleich mit wertvollen Werken höchften Kunftlertums. Das Stoffliche und Juhaltliche entscheidet manchmal mehr als die form und der innere Wert. Das Kirchliche beausprucht auch einen breiten Raum durch Reliquien, Kelche, Monftrangen, Altarchen und Beiligenfdreine. Das neben ericeinen Kompaffe, Bloben, Uhren, Iftrolabien und Quadranten, Spielereien der Mechanif und Abnormitäten der Matur. Manchmal erbebt ein naiver Wunderglaube den Wert des Objektes; "eine Fruchtschale ex lapide ultramarino" ift aut gegen Belbfucht und andere Abel und wird dem Bergog von feinem Bofgeiftlichen ins Bad nachgeschickt. Aber alles groß ift aber die freude an echtem Material: Edelfteine, Kriftalle, Korallen, Derlen, Mufdeln in Robform oder icon jum Schmud verarbeitet, nehmen in den Inventarien eine lange Reibe ein. Dann erscheinen Die Porträts von Rittern des goldenen Dlieges, die irgend ein Meifter Bing oder Kung gemalt bat, neben Konterfeis von bartigen Jungfrauen, ichenflichen Miggeftalten, anatomifden Ungeheuerlichfeiten, von Zwergen, Marren, Verbrechern und Mordern, wie fie beute nur noch auf Jahrmartten und Kirmeffen gezeigt werden. 3bnen reihen fich an Bildniffe der größten Porträtiften, die durch die Band des Meifters allein ihren Wert besitzen. Es folgen Käften und Cafeln mit Kupferstichen, Malereien, ausländifden Befdirren, fein gearbeitetem Cafelgerat, Waffen, Eifenarbeiten. Bolgichnigereien, Teppiche, fettene Meergewachfe, Verfteinerungen und munder mas noch. Alles aber in einer fritematischen Ordnung. Im Reichsardir werden fünf Bande mit der Kunftforrespondeng Albrechts V. aufbewahrt, die an die Agenten in Italien, Spanien und den Miederlanden gerichtet find. Kanfmannifche Bermittler find Bans und Mar gugger, beren Bandelsbeziehungen bis an die außerften Enden der Welt reichen. Jacopo Strada in Mantna, Miccolo Stoppio und David Ott in Benedig, Caffellini in Rom erbalten immer wieder Unftrage. Künftlerifder und miffenschaftlicher Beirat ift der Urgt Samuel Quichelberger.

Die großen Bestände setzen sich nun nicht nur aus ererbtem hamilienbesit, aus Geschenken und gesammelten Wertgegenständen zusammen wie etwa dem Eichstätter Ultarchen des Augsburger Goldschmiedes Georg Seld von 1492 (Abb. 38). Ein großer Teil des Goldschmudes ist von Herzog Albrecht bei Augsburger und Münchner Meistern bestellt und für ihn gearbeitet worden. Er ließ durch sie um

nabegu 200000 fl. Goldschmiedearbeiten ansertigen, von denen allein zwei Drittel in München ausgeführt sein sollen. Aus den Rechnungen kennen wir die München Meister Cilger, den älteren und jüngeren, Heinrich Wagner, J. Melper, Schleich, Baus Reimer, Eberl, Georg Teggin, Widmann und Albert Kraus. In Augsburg wurden sit ihn Adamitect, Bernhard, Masson, Reiser, Jimmermann beschäftigt, in Nürnberg W. Jammiger und Ebr. Lenker.

In feiner unmittelbaren Mabe fand ihm aber der hofmaler haus Mielich gu Gebote. Er lieferte Entwürfe für Waffen und Geidmieide und häufiger noch minutios ausgeführte Malereien, die einen illustrierten Katalog der Schaftammer bilden. Unhänger, Spangen, Ketten, Agraffen, halsbander, Gürteltaschen, Riech-flächden, Büchen, Kämme und Coilettesachen werden von ihm in gangen Serien poraceibtet.

Sehr wichtig ift des Bergogs forderung an feine Agenten, von antiken Werken nur Originale gu liefern. Wie jeder Sammler bat auch er traurige Erfahrungen machen muffen, und eine Schredenstammer von galfdungen gufammenguftellen, mare ibm nicht ichmer gefallen. Aber foldes Miggefdid entideidet nicht über den Wert feiner Sammlungen. Ift auch viel Kraufes und Ubfonderliches untergelaufen, fo wird man doch die Juitiative des Bergogs febr boch einschäffen muffen. 27icht blog die Sammlungen der Wittelsbacher geben auf feine Unfange gurud, aus denen dann im Laufe der Jahrhunderte der tompligierte Organismus der Münchner Museen, Bildergalerien, Bibliotheken, Müngkabinette, der reichen Kapelle und der Königl. Schaftammer bervorgegangen ift. 2luch die perfonliche Teilnabme an den Schicffalen der Knuft ift von ibm eingeleitet worden und feitdem niemals auch nur fur furge Beit erlofden. Der geringfte Teil aller diefer Edage ift bente Aber der Berluft ift durch die fruchtbare Unregung noch genan nadzuweisen. und die immer wieder dem Bildungszwed und Knuftfinn der Seit angepafte Umformung der Sammlungen taufendmal gedeckt. Denn Albrecht V. ist das Verdienst jugumeffen, daß er fur den modernen Begriff der Kunftstadt in feinem gangen Umfange die erften Keime gelegt bat. Münchens erzieherische Bedeutung im deutiden Beiftesleben ift durch ibn begründet morden.

Albrecht V. hatte von den Renaussauchen Italiens wohl die Dorliebe für Schmud und Sierrat sich angeeignet, aber die Bauleidenschaft nicht. So erfuhr die Kestdenn unter ihm nicht die Ausschunnug nach Süden und Westen, wie man früher annahm. Dielmehr geschaft es erst unter Wilhelm V. seinem Sohn, der ihn als Bauherr bei weitem übertraf. Ich folge nun vornehmlich der Darkellung von Wolfgang Maria Schmid. ("Residenzi" bei E. Werner in München 1887.)

Die Resideng batte im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts mannigsache Schickfale erlebt. Unfangs bieg fie nur die Burg Ludwigs des Strengen Sie lag dort, mo jest der alte hof ift. 27och beute hat diefer alte Kompler den Charafter eines Schlofhofes, obgleich er in seiner jetigen Gestalt erft im 15. Jahrhundert entstanden ift. Unr noch in den Grundmauern mogen fich Refte der erften mittelsbadifden Sefte rorfinden. Sie lag, wie icon mehrfach bervorgehoben, innerhalb der Umfriedung der Stadt, aber hart an der Ungenmauer. Ein Unfftand der Münchner vom Jahre 1384 gegen die Bergoge Stephan und Johann belehrte indeffen die Burgberren, daß es nicht ratfam fei, mit der aufgeregten und rebellischen Burgerichaft binter ein und derfelben Mauer fich gegen die feinde von außen zu deden. Der feind im Innern des Stadtfriedens mar für die bergogliche Macht oft gefahrlider als der Ungreifer, der por der Stadtmaner mit Morfern und Kanonen aufrudte. Da mar es denn ein einfacher Ausweg, daß der Bergog jenfeits des Stadtswingers fich eine feste erbaute, die ibn vor überraschenden Bandftreichen ficherte. Im Greymoltswinkel in der Graggenau, au der Stelle eines festen Bofes, wurde in den Jahren 1384-1389 eine Burg aufgeführt, die Meufeste (Abb. 39). Sie mar tein Muster sortisitatorischer Bautunst. Ihr strategischer Stütpnnst war einzig der Aundburm, ein Donjon, dessen Gemäuer so die und sest war, dass es gegen die Ballistischen Alngrisse der Städter genügend Schut versprach. Auch für wichtige Gesangene bot der Curm ein verlässiges Gewahrsam, wie Berzog Ebristoph ersuhr, der hier von 1421 bis Oktober 1472 Teit sand, seinen Vorwig gegenüber Allbrecht IV., von dem er die Mitregierung verlangte, zu überlegen. In friedsertigen Teiten machte man es sich in der Türnig beguenn. Die Kapelle der heiligen Margarete in einem erkerartigen Indau aber zeigt, wie man sich während der Kriegsnöte in dem fleinen vorgeschobenen sort sür alle Kälse vorbereitete und den menschlichen Bestsoas und seiner Getreuen anvertrauen mochte.

Diese geste erhielt aber erst durch Albrecht IV. (1465-1508) wichtigere Bebeutung. Denn er ließ sie in die Stadtumwallung, die 1430-1465 durch eine Doppelmauer mit Curmen und Coren wieder verstärft und modernissert war, nachträglich



Abb. 39. Die Neufeste (1384-1540). Nach Aufleger und Schmid, führer durch bie Residens.

1 Chriftophrurm, 2 Curnig. 3 Kapelle der beil, Margarete, 4 Aunbftube. 8 Silberturm, 7 u. 9 Wehrgange und eineme. 10 Der Georgsfaal von von Ceonflath Galber 1540,

bineinziehen. Der Stadtzwinger murde im Morden und Often um die fefte berumgegogen und damit eine Bebietserweiterung für die Stadt gewonnen. Bang wollte fich aber der Bergog doch nicht in die Band feiner Münchner geben und grub deshalb aus Dorficht im Suden und Weften einen Graben. der gestattete, die feste von allen vier Seiten mit Waffer ju umgeben. Wie ein Weiberichlöfichen lag jest die bergogliche Burg gleich einer Infel im Waffer. War es die befannte Wafferfchen der bierfiefenden Münchener oder batte fich ingwischen ibr Sinn berubigt jedenfalls find die Städter niemals über den naffen Graben gegen die Burg gerannt, fo daß Albrecht V. nach 100 Jahren den Swinger gufdütten laffen fonnte. Er gewann damit Grund und Boden innerhalb der Stadtmauer, der ihm und noch mehr feinen 2lachfolgern für die Dergrößerung der Resideng bochft wichtig mar. Indeffen batte auch 211-

brecht IV. den Keinen Häuserkompler der zeite um mehrere Andauten erweitert. Wieder, wie bei der Ludwigsburg, legte er in der Mitte einen Hof an, den er zwischen den seinen Edwarten mit Quergängen unnzog. Bir seinen Baussschaß genügte ihm der Aundturm nicht, und ein eigener Silberturm entstand an der westlichen Ede der zeite gegen die Stadt hin. Und nun schloß er das Diereck, das auch an der Nöbosteek durch die alle Aundfube schon martiert war, indem er als Derbindung von der Aundstube zu dem Kapellenstod nach Aorden hin einen Neubau aufführte, in welchem ein Zessfaal von Keonhardt Halder 1540 eingerichtet wurde. Es ist so gut wie sicher, daß biefer zeitsal noch in gotischen zormen gehalten war. Nach dem Silberturm bin aber entstanden Wirtichaftsgebände, die eine reichlichere und vor allem selbständige Bewirtschaftung der zeite erlaubten. Denn immer noch war sie durch einen langen Derbindungsgang mit der alten Ludwigsburg in einem Insammenhaug, der sie lediglich als ein Vorwert auf Leuland erscheinen ließ. Der Grundsod und Stammsis der Herzöge war immer noch die alte Aus auf dem Stammsis der Herzöge war immer noch die alte Aus au dem Edukt heinrichs des Köwen.

Allmählich verschob fich der Schwerpuntt der Lebenshaltung für den gesamten Bof nach der Leufeste. Schon Albrecht V. (1550-1579), Wilhelms IV. Nachfolger, ließ den

Balderiden Seftfaal, der taum 20 Jahre ftand, durch einen Pruntfaal im Renaiffanceftil erfegen, den St. Beorgsfaal. Wilbelm Eafl mar der Baumeifter. Die rapide Schnelligfeit, mit der modifche Begriffe um fich greifen, führt gum Abbruch aller Meubauten der vorangegangenen Generation, an denen nichts auszuseten mar als die Gotif ihrer Deforationen. Der moderne Pruntbau, der natürlich mit den italienischen Grogmuftern tonturrieren follte, ift im Benaiffanceftil durchgeführt, aber noch von einem deutschen Meifter entworfen. Sehr bald barauf begegnen wir den Candeskindern nur noch in den subalternen und abbangigen Stellungen der bergoglichen Baufammer. Der entwerfende Urchiteft ift dann immer ein 2luslander. Egtt bingegen ift der eigentliche Dertreter der bayrifden Renaiffance. Er mar auch der Schöpfer der Kunftfammer. Die Kunftfammer mar Mufeum und Bibliothet zugleich. Im Erdgeschoffe fanden die Koftbarfeiten und funftgewerblichen Schage Albrechts V. Aufftellung und in dem Stodwert darüber die Bibliothet. Das Gebäude ift identisch mit dem heutigen Untiquarium, dem langen Crafte auf der Sudfeite des Brunnenhofes. Gegenüber auf der 27ordfeite führte in paralleler Richtung ein langer Urkadengang auf den Birfchgang, an den fich ein Ballbaus nach Mordoften anschlog. Durch Birfchann und Kunftfammer. war alfo der Grundrif des Brunneubofes icon von Albrecht V. festaelegt. Damit war der enge Begirt der alten Meufeste verlaffen worden, denn, wie icon gesaat, durch den quaeiduteten Sudarm des Zwingers war das Cerrain geebnet und die Refideng auf den Grund des frangistanerflofters binausgewachsen, das im Laufe der Jahrhunderte vollkommen von den bergoglichen, furfürftlichen und ichlieflich fonialiden Bauten verdrangt murde.

Allbrecht V. batte einen entscheidenden Schritt getan. Wilhelm V. (1579-1598) folgte ibm auf dem eingeschlagenen Wege und drang immer mehr nach Weften iu der Richtung auf die Schwabinger Baffe vor. Berade wie fein Dater die Meufchöpfung des Grofpaters, den Balderiden feftfaal, fofort umbaute, um an feiner Stelle die goldene Pracht des St. Georgsfaales entstehen zu laffen, fo begann Wilhelm V. feine Bautatigfeit an der Refideng mit einer Umgestaltung der vaterlichen Kunft-Die Bibliothet murde gang entfernt und verlegt und das Erdgeschof fo umgestaltet, daß wohl nur die Grundform und der Aufbau stehen blieben. 1567 war die Kunstfammer von Egil vollendet worden. Der Münghof und das Untiquarium find feine Bauptleiftungen; echte deutide Rengiffancearbeiten, In den turgen, ftammigen Proportionen haben feine fcweren und wuchtigen Kompositionen unter fich auffallende Verwandtichaft. Die Urtadenbogen des Munghofes auf den didbaudigen Saulen, die ichweren Jode und die etwas niedrigen Wandelgange haben gang denfelben Charafter. Bier taun man von einer bayrifden Renaiffance reden und eine Stammesart herausfühlen, die impofant wirft. Mir ift fie felbft in dem fpateren Bau der Michaelsfirche noch als ein imponderabiler Wert ertennbar, ebensowie in dem früheren der frauenfirche. Die Wahl des Banmeifters Egfl ift von symptomatischer Bedentung. Bei dem Bau der Candshuter Refideng in den Jahren 1536-1540 mar das fahrende Dolf der italienischen Urtiften engagiert worden. Siegismund Walch und Maestro Untonelli francesco und Benedift aus Mantug famt den 27 italienischen Maurern ftammten alle aus der Schule Ginlio Romanos. Aber es waren subalterne Leute am markgräflichen Bauamt in Mantua gemefen, deren man dort leicht entraten fonnte, als fie nach dem Morden auswanderten, um ibre foeben am Palaggo Del Ce gesammelten Erfahrungen gu Belde gu maden. Die Sandsbuter Refideng ift ein rein italienifder Ban, nach italienischem Mufter von italienischen Werfleuten errichtet, eine wirkliche Import-Ihre Baugeschichte ift nur ein Intermeggo in Bayern, das ohne tiefere Wirfung geblieben ift. In den Mündner Refidenzbauten wird jedoch der beimifche Meifter Eafl beschäftigt. Bu Cofaldarafter und eigenartiger Erfindung ift

5\*

er den Italienern weit überlegen. Er padt seine Aufgabe derb an und stellt eine Sösung hin, die Hand und fuß hat. Auch der Georgssaal in der Teufeste, den er 1559—1562 eingerichtet hat, ist von derselben Urt. Eine schwere Dede, tiese Kassetten, breit eingerahmt, als Tierstüde Kömenköpse und große Wappenschilder, ein gewaltiger Kamin an der einen Kängsmand. And hier teine Spur von leichter Eleganz, wenngleich der Raum wohl höher angelegt war als das Antiquarium, wie man wenigstens nach dem Sich des Altsolaus Solis von 1568 schließen kann.



Abb, 40. Refideng. Untiquarinm, Phot. E. Werner.

Bei dem Antiquarium stand Egst vor einer ganz neuen und eigenartigen Ausgabe. Er dante den ersten Sammlungsraum im Norden, wenigstens in München das erste Museum! (Albb. 40.) Velleicht hat man den langgestreckten Raum mit seinen Estraden an den Schmalseiten anch für Canzsesse benust, wie neuerdings vernutet wird. Jedenstalls war von Unsang an darauf Bedacht genommen, die plassischen Werte gefällig und destorativ aufzustellen. Die Malereien und die Stuckierung, Jutaten der wilhelmischen Periode (1588—1600) kämpsen sichtlich gegen die massisve Archisteltur an. Sie wellen auslösen, die Wandssächen durch zierliche Grotesten beleben, leichter machen, kurz den lassenden Eindruck des Gewölles möglicht ausschen. Es war indessen wenig zu ändern. Das Gewölbe hatte schon zu viel

Charafter, der fich nicht mastieren lieg. Mugerdem war das Abficht des Baumeifters, ein "bombenficheres" Mauerwert ju errichten, denn bier mar ja die "Schatsfammer", der Trefor, dem man das Koftbarfte auvertrante. Offenbar batte man noch nicht das Bewußtfein der "Sefte" verloren, die mit Kriegsgefahr, mit Raub und Brand rechnen muß. Mur gn dentlich ift es, daß die mittelalterliche Maurerfolidität. die an Burgen und Stadtbefestigungen ihre Cednit erprobt hatte, beim Entwnrf und der Ausführung dieses Bewölbes maggebend gewesen ift. Der Dekorateur mag gefeufgt baben, als er feinen Dinfel auf diefen fleinen flacen und in dem gedrudten Raum gur Beltung bringen follte. Suftris bat in feinen Entwirfen fur die Deforation am Ende des Jahrbunderts die Rengissanceballe por Ilugen gehabt, die luftige Loggia, und feine ansführenden Meifter Pongano, der icon bei den Sugger in Musburg gearbeitet batte, und Diviani unterfführten feine Abiidten mit Blud. Die Bilder von 102 bavrifden Stadten und Burgen ftammen von der Band Donauers, eines Deutschen. Im Spiegel des Gewölbes hat Peter Candid nach einigen feiner Entwürfe allegorifche figuren, Oboedientia, Abstinentia, Clementia und andere mehr, im gangen 16 Bilder, malen laffen.

Und das Dadaner Echlog 1565-1567, in feinem Angeren ein einfacher Bau, im Innern reich im Geschmad der venegianischen Saaldeforation von Bans Donauer (er wird 1567 bezahlt) ausaestattet, eraänzt das Bild der Albrechtschen Bauperiode durch ein intereffantes Beifpiel des landlichen Luftichloffes por den Mauern der Stadt. Wie die gotischen Ritterburgen des Mittelalters ift es noch auf der Berghöhe gelegen, abnlich der Trausnig bei Sandsbut. Aber feine Ginrichtung dient icon bewußt der bequemen und forglofen Cebensführung eines fürftlichen Schlofberrn, Das Pruntftud der Ausstattung ift wie in der gangen Zeit die große Saaldede in Bols (jent im Mationalmufeum in München). Die Wande bleiben leer. In den Salen der Crausnin aber führt man jene Aberrajdungs- und Derbluffungstunfte ein, die in Mantna von Mantegna geschicht begonnen, fpater von Paolo Deronefe in der Villa Giacomelli in Mafer reicher ansgebildet worden maren. In Lebensgroße gemalt feben wir da Trabauten und Landsfnechte, die aus der Wand beranstreten, als ob fie mit ibren Bellebarden den Eintritt verwebren wollten, Zwerge und Kobolde, die auf der Creppe ihre Narrenspoffen treiben, furg jene Malerfpake, die bei den boben Berren damals Beifall fanden.

Alles in allem genommen ift die Regierung Albrechts V. das erfte Kavitel der Rengissance. Es wird darin von einem goldenen Saale ergablt und von einer koftbaren und wohlgeordneten Kunftsammlung, von Aenbauten für den Bof drinnen in der Stadt und draugen auf dem Lande, über allen denen der Blang und die Beiterfeit liegen, die mit dem Mamen der Renaiffance wie die Erinnerung an ein goldenes Zeitalter der neueren Beschichte ungertrennlich mit auftauchen. Noch bot der altbewährte Stand des beimifden Bandwerts tuchtige Krafte und ftellte dem fürften den Baumeifter gur Derfügung und andere geschidte und gefcaftige Bande. Egfl ift in jeder Begiebung der leitende Meifter. Es mare ein grober febler, fein Calent gering anguidlagen, weil feine Bauten feinem Stil gang formgerecht entsprechen. Seine innere Matur zeigt fich in allem ftarter als das augenommene Knuftidiom, in dem er fich ausdrudt. Dieles ift verloren, mas er für Albrecht V. gebaut bat. Aber der Munghof (21bb. 41), der als bergoglicher Marftall gebaut mar und lange diefem Swed gedient bat, wird feinen Rubm dauernd In der dentiden Renaiffance ift taum ein zweites Wert fo voller Landstnechttrug und Ritterftolg. Die beimifche Bautunft mar auf einem Wege, der fie gewiß nicht gur Elegang florentinifder Palaggi geführt batte. Aber die turge, fich felbft überlaffene Deriode, in der zwijden burgerlicher Gotit und fürftlider Renaiffance italienifder Bertunft nene Bedanten ans Licht fommen tonnten, hat kein Werk bervorgebracht, das fic an eindrucksvoller Charakteriftik mit dem

Münchner Münzhof in Vergleich stellen könnte. Sehre einem Tüchtigen wie Egkl. Erft späterhin werden die ehtsamen Zavern durch eingewanderte Tausendkünstler verdrängt, die vollkommen in Italien ausgebildet mit schnellen Fingern den ungeduldigen Zauberren Entwürfe und Pläne zeichnen oder Wände und Säulen mit antiken Fabelwesen und zierlichem Rankenwert bemalen.



2166. 41. Munghof (1563-1567). Phot. &. Werner.



21bb. 42. St. Michael. Inneres.

## Der Bau der Michaelsfirche. Die Gegenresormation. Wilhelm V. (1576—1597).

it Wilhelm V. (1576—1597) trat ein überraschender Umschwung ein. Das zeisseward wurde vom Hose und seinem Kürsten, der in jüngeren Jahren ein lebenslustiger und glanzliebender Herr gewesen war, abzelegt. Eine Alchermittwochstimmung dämpste Freude und Glanz. In allen Dingen eine entschiedene Umschr und Einsche. Der weltlichen Sorzlosigseit entsazte man, Sernirschung und Buße schließen durch die sestlichen Kaime der Allbrechtinischen Residenz und flücheten schließteim. In Auch München hatte derart sein Saint-Juste, wo der regierungsmüde Herrscher nach seiner Chronentsagung den Frieden in der Weltssuch such gewann. In der Stadt selbs aber wuchs seine glänzende Stiftung, das Kollegium und die Kirche sint den neuen Zesuitenorden, schnell empor.

Doch erfolgte der Wechsel nicht rasch. Der Einfluß der Gegenresormation war langsam und sicher gewachsen, und da die neue Lehre ernste Inhänger in München wohl überhaupt nicht gesunden hatte, so war ein erbitterter Denichtungstampf gegen häretiter nicht nötig. Es galt mehr, die jesuitsiche Weltanschauung und das moralische Insehen der Gegenresormation dem Volke einzupflanzen und bei ihm zu beseitigen. Magtregeln der Vorsorge und Alwebr wurden von der Regierung mit großer Umssicht und unbengsamer Energie durchgesührt. Sie trat dem Erzseind an dem Grenzen des Landes gegenüber und durchtreigte die Fortschritte, die er hier und da bei den sieht von der Vorser und darchten und das deit. Wenn etwas

72 München.

bekämpft werden mußte, so war es die Gessunung der Albrechtinischen Spoche mit ihrem derbigesunden und genuffreudigen Wesen, deren Spuren freilich nicht über Lacht zu verwischen waren.

Wilhelm V. war ein Mann, wie auserlesen für zähen Widerstand und hartnädige Behartlichkeit. Ohne Gewaltmaßregelu zu benugen, machte er Bayern zur Stüge der katholischen Sache und München zur Bochburg des neuen Kampsochens der Zeiniten.

Solange er das Septer führte, blieben seinem Lande größe Konssiste erspart. Die Macht des herzogtums nahm sichtlich zu gegenüber den Landfinden und den Reichszewalten. Aber siir ihn bedeutete Macht nicht Glüd. Freiwillig verzichtet er auf die Regierung, die er seinem begabten Sohne Marimilian übertrug, und den Geschäften seine Der der den langen Abend seines sekelissem Lebens in Aussiliangen, Werken der homanität, in Gebet und Bestachtung. Hat zwanzig Jahre hatte er die Regierung allein geführt und während dieser Teit mit unermüdlicher Geschäftigkeit nur den einen einzigen Gedanken an den Sieg des alten rechten Glaubens versogt, den in der zweiten hälfte der Regierungszeit seines Daters Albrecht V. war der Glaubenseiser eine treibende Kraft aller Pläne und Geschäfte geworden. Sogar den bequemen und pflegmatischen Berzog seldst hatte die religiöse Idee mit aller Gewalt ergriffen, und an ihrer Glut und bellen flamme erwärmten sich die politischen Lebensgeister, so das die hertömmliche Passivität in den barrischen Staatsgeschäften gegen Ende der Regierung durch einen erfolgreichen Tatendrung ersest wurde.

Wilhelm V. nun war icon durch feine Erziehung das geeignete Wertzeug der religiöfen Kampfideen. Die Propaganda fand in ihm einen immer willigen

und unermudlichen Dorfampfer.

Wie leidenschaftlich aber auch immer der kanatismus in ihm glübte, fo porfictig und leife ging er feine Wege. Er bediente fich des gefamten Ruftzeuges, das in den romanifden Sandern im Dienfte der Begenreformation geschmiedet mar, mit dem Beidid eines Caftifers, der nicht durch plonliche Bewalttaten, fondern durch den langfam fteigenden Drud der Verhältniffe den Sieg feiner Sache erringt. Auf zwei Dinge hielt er fein Muge unablaffig gerichtet. Einmal auf die Starte der fürftlichen Macht und den Ausdrud diefer Macht in einer blendenden Reprafentation. Dann auf die Sauterung des ganglich verkommenen Klerus und die Befestigung des Unfebens der alten Kirde. Mit den Mitteln der beimifden Staatstunft glaubte er nicht weit gu tommen. Deshalb mar er icon fruh entichloffen, fich gang an die Kampfmeife ausguliefern, die in Italien und Spanien neuerfunden und ausgebildet war. Die Seele diefer gewaltigen Unternehmung, die den Romanismus fiegreich gegen den Bermanismus ins geld führte, mar der Jesuitenorden. Wilbelm V. mar fein Togling, fein Schirmherr und Macen. Wilhelms V. größte funftgeschichtliche Cat, die nicht blog für Munden Bedeutung hatte, fondern fur den gefamten Bereich der deuts ichen Donaulander, mar der Bau des Jesuitentollegiums und der Jesuitentirche in München. St. Michael ift das erfte Banwert der Stadt, das, von lotalgeschichtlichen Aberlieferungen faft unberührt, den Sinn und Swed eines Siegesdentmals von impofanter Wurde und größter Tragmeite batte.

Wer St. Michael betritt und noch den Eindruck des gotischen Domes der Franken mit sich trägt, der wird sich bewust sein, daß er seinen Juß in eine andere Welt sett. Ein einziger gewaltiger Raum von stolzer Größe und rubiger Hoheit. Der ungeheure Saal wirft mit jener geschlossenen und alle Zweisel bannenden Uatrheit des Raumeindruckes, den der Torden nur selten kennt. Er sie den wiesschieftigen Kirchenbauten der Gotif mit ihren Pfeilerreiben und Hochwänden niemals eigen. In St. Michael aber wohnt die beruhigende und in sich beruhende Hoheit der rein ässtellen Raumsomposition. Der einzelne Meusch erchwinder wor der Größe des Laumes, und seine Individuals bedeutet gegenüber der ge-

beimnisvollen Harmonie der Maße und Verhältnisse, die die Architektur als die überlegenste und zwingenofte aller Kinste dotumentiert, ein Tichts. feierlich wie das Firmament aber nnd befreiend zugleich ist die Wirkung der Wölbung, weil der komplizierte Stügenapparat der gotischen Deden sehlt nud die Holge der Wöberlager sir die grandiose Wölbung von unerhörter Spannweite verstedt ist und ihren Zwed nirgends kenntlich macht. Bangedanken, die in den ruhmreichsten Perioden der Knuftgeschiedte ausgedacht und durchgesischt waren, kommen wieder zur Gestung. Die Gliederung dat etwas Nömisches und "erinnert an das Motiv der Chermensäle."

Der einschiffige tonnengewäldte Saal ift im Anshau doppelgeschossig. Swischen eingezogenen Pfeilern ift der Raum im unteren Geschoft für Kapellen benutz, im oberen öffnet er sich in weiten lichten Bögen gegen das Schiff mit einem Emporenstod, der durch fleine Türen von Joch zu Joch miteinander verbunden ist. In der vierten Travée sind die Bögen an Stelle der Kapellen erweitert. Dadurch entsteht der Eindruck eines rudimentaten Enerschiftes mit gekappten Kreuzarmen.

Der Chor ift etwas eingezogen, lang und ichmal.

Die Gesamtgliederung der Seitenwände wie der Pfeiler und Bögen, auch die der Deforation der Deck ordnet sich dem Haupteindruck des Gewölbes unter. Alles ist darauf abgeftimmt, daß der gewaltige Vogen und die massive Deck in ihrer Wucht und Weite unbeeinträchtigt bleiben. Die Wölbung ist das alleinhertschende Hauptmotiv der Komposition. Alls kolge ergibt sich die imposante Einheit und Größe des Raumbildes.

In der perspettivischen Erscheinung ist die Konzentration der Fluchtlinie auf den Altar bemerkenswert. Der Altar spielt in der gotischen Kirche nur selten in diesem Moge die Hauptrolle. Seitdem seine liturgische und sakrale Bedeutung durch die Abertragung des Allerheiligken vom Sakramentshäuschen auf den Hauptroller gewächsen ist, nimmt auch die fünstlerigke Algentuschung des Altars zu, im Italian wie in der Gesamtwirkung innerhalb des Kircheninneren.

Alle debrativen Formen sind dem Formenschaft der italienischen Renaissance entlehnt. Aber wohlgemertt, sie sind zurückhaltend und mäßig in Tahl und Urt der Verwendung. Alle Profile sind mit geringen Unterschueidungen und Anstehlungen behandelt, nirgends sind die Leisten und Simse geschwellt und gedehnt, oder verdoppelt und getröpst. Wenn auch ein reiches Formenspiel entsteht, so ist es doch weit entsernt von Aberladung und bypertrophisser Ausbildung. Anch die Kassetten kasset wird die Rassetten und Tecksen und dierleisten an den Wölbungen im Schiff und an den Emporen haben einen so mageren Duttus, daß die großen Grundsormen der Konstruktion überall klar als Hanptsache sich behaupten. Ja, die Konstruktion ist so unbedingt Alleinherrscherin, daß der Schmud und die Tierform bei matter Veleuchtung kaum noch zur Gestung kommen.

In der Architektur, die mit so klugen Mitteln in Wirkung gesetzt ift, herrscht ein Geist ruhiger Majekät. Er ist in dieser abstrakten Klarheit dem Norden völlig fremd. Die absolute Größe, wenn sie einmal in nordischen Zauwerken erreicht ist, stebt doch immer in Konkurrenz mit dekorativer Dielgestaltigkeit. Ein Zuviel und Zusehr beeinträchtigt meist den großen Wurf der ersten Anlage. Malerischen näher als das ungestörte Gleichgewicht rein architektonsicher Komposition. Wenn dem Nordsländer im Süden die Architektur als das stolzeste Machmittel alles herrschertums ericheint, so ist diese grandiose Abstraktion der Architektur die Ursache, wie denn Nom allein imperatorische Gewalt im Shythnus der Massengliederung wie in der Obraselogaie der Kormen vollkommen um Ausdruck aebrach bat.

Don diefem Geift lebt etwas im Raumbilde von St. Michael (21bb. 42). Die überwältigende Rube, die in der Macht ihren Grund hat, hat hier ihren Sig aufgeschlagen. Genealogisch betrachtet ist diefer Geist zuerst in Italien wieder am

Werke gewesen. Und es ist nicht zu verkennen, daß er im Caufe des 16. Jahrhunderts seine stolgesten Erfolge erreicht hat. Er fand in dem heißen Weben religiöser Leidenschaften seine Kraft, und mit Riesenanstrengungen stellt er das Bild einer unerschätterlichen Majestät auf, ehe er in den Kämpfen der Gegenreformation den Sieg wirklich befestigt hatte. Aber die Kirche wollte siegen und herrschen, und die Kunst diente ihr willig, Denkmäler zu errichten, die den Eriumph vorweg nahmen und nichts redeten als stolzesten Triumph. Es ist unverkennbar: in St. Michael steht die ecclesia triumphans vor unseren Augen.

Nach alledem kann es keinen Augenblid zweiselhaft sein, daß Quelle und Ursprung für den Raumgedanken der Michaelsktrche San Gesü in Rom ist (Albb. 43). Man lege nicht zu viel Gewicht daraus, daß die Kuppel über der Dierung sehlt, ebenso diesseits und jenseits des Transepts noch ein Joch. Das Wesentliche am Gestü sid Sealktrche mit den Kapellen zwischen den eingezogenen Pseilern und die Bertrschung des Raumes durch die große Connendede. Alles was an die kreuzstrmige Zassilika erinnert, wird vom Grundriß abgeschnitten, die Kreuzstrme werden gekappt, die Fluchtlinien der Aussenmauern in einer Geraden sortzessührt, so daß die zu Chorapsis ein Rechted den Gesantplan umfaßt. Vom Gesü rüdwärts führen Frundriß und Raumbild auf St. Indrea in Mantna hin, in dem wiederum die



21bb. 43. St. Michael. Grundrig.

besten Gedanken der Dome von florenz und Vologna verwertet sind. Aber Unftog und Siel der großartigen Komposition gab die Renaissance mit ihrer retrospettiven Bewunderung der antiken Kolossaträume.

Eine Uhnenreihe vornehmfter Bauten, die dis ins graue Altertum hinaufreichen, steht in der genealogischen Ibleitung der Michaelstirche. Selbstverständ-

lich haben die Jesuiten, als erft der Ban genehmigt mar, die große Mutterfirche ibres Ordens in Rom dem Bauherrn und Baumeifter als Mufter empfohlen. felbft den Entwurf gegeben hatten, ift hochft unwahrscheinlich. In den Unfangen der Propaganda hatten die Jesuiten gar feine Seit, fich mit Bauplanen gu beichaftigen, gang abgeseben davon, daß der Ordensstifter vor neuen Kirchenbauten eher warnte, als daß er fie empfahl, eben um die Krafte der Patres auf ihre Bauptaufgabe gu fammeln. Bei naberem Gingeben auf den Charafter von St. Michael zeigt es fich and, daß die Bauauffict, falls fie von Jesuiten ausgeübt murde, oft ein 2luge gudruden mußte. Eine Kopie vom Gefu murde nicht ausgeführt und mar mohl auch auf deutschem Boden unmöglich. Wenn nur die großen Bauptziele des romifchen Kirchenbaues, feine tosmopolitische, universale Tendeng und feine triumphatorifche Würde erreicht murden. Unter den beimifden Meiftern in Munchen und Ungeburg mar der Urchiteft nicht gu fuchen, dem eine folde Aufgabe hatte anvertraut werden tonnen. Mur ein fremder oder italienischer Allerweltsarchitelt war ihr gewachsen. So gewinnt schon aus inneren Gründen die Annahme Wahrscheinlichkeit, daß Friedrich Sustris den Plan von St. Michael entworfen bat.

In der Reihe jener Meister, die aus dem Dunkel der Archive und dem Staube alter Hofamtsrechnungen von historikern als die endlich entdeckten Schöpfer von St. Michael in der Titeratur eingeführt wurden, ist Suftris der letzte. Einige, wie Wolfgang Miller, sind bereits wieder in der Versenkung als Werkführer oder sonst welche subalterne Zeamte untergetaucht, freilich erst, nachdem Wolfgang Miller in

der Walhalla eine Ehrenbüste erhalten hatte. Wendel Dittrich, der Augsburger, steht auch schon wieder abseits im Halbdunkel. Ganz vom vollen Kampenlicht getroffen ist augenblicklich Sustris. Die von Ernst Bassenna-Jordan abgedruckte Notiz aus dem Reichsarchiv berechtigt mehr als die posthumen Gehaltskontrollen und Honorarrevisionen dem Sustris eine leitende Stellung in dem Bauamt von St. Michael zuzuweisen. Es wird in einem Protokoll vom 14. Oktober 1886 gesagt, daß meister Friedrichen hinfür als wie bisher Rechter und Obrister Paumeister Haisen, auch sein und bleiben solle; darzue soll er alle Intentionen, designa und austailungen machen und alle ding bevelchen und angeben darzue sollen Ime alse Maler, Scolptory, Stockatory wie auch andere Vertuosi und Handwertsleuth gehorsamb seien. Und Ir jeder sein Arbeit nach seinem bevelch angeben und haißen verrichten und machen."

So ift es wohl gewiß, daß friedrich Suftris auch "Rechter und Obrifter Pan-

meifter" von St. Michael mar. (Kupferftich von Sabeler.)

Kriedrich Sustris ist um 1526 in Umsterdam geboren. Don seinem Dater, dem Maler Cambert Sustris, erhieft er den ersten Unterricht; dann ging er 1560 nach Italien an die eigentliche Quelle seiner kinssterlichen Unschausng. In klorenz arbeitete er mit Vasari zusammen. Aus einen Studienausenthalt oder Urbeitsausfertag in Padva schließt man aus der Konjunktur, daß Sustris mit dem Padvano der Münchener Rechnungen identisch sein. In Denedig scheint er sich gut umgesehen zu haben. 1579 wurde er an den bayerischen Hof gerusen und in der Trausnitz beschäftigt. Dann spielt er bei den Wishelminischen Residenzbauten eine Rolle, die je nach der Stellung des jeweiligen Historikers mehr oder weniger sührend gewesen seines follen der Stellung des jeweiligen Historikers mehr oder weniger sührend gewesen gein soll. Der Biograph des Peter Candid drückt ihn etwas, der Historiker der Bangeschichte von St. Michael ist mehr geneigt, den deutschen Renaissancemeister Wendel Dittrich in den Vordergrund zu rücken, und im bayrischen Juventar wird er nicht in dem Maße verantwortlich gemacht, als die einheitliche Konzeption des Banaedankens von St. Michael das verlanat.

Der Bergang mar mohl der, daß Suftris vom Bergog und den Jefuiten den bestimmten Auftrag erhielt, einen Cempel Gottes gu bauen, der - wie fich der junge Kardinal Philipp bei der Festpredigt ausdrückte — "sich im Innern und Außern durch Pracht und Unstand auszeichnen müßte". Das Motiv gab der Gesü in Rom. Suftris ftand durch feine Begiehungen gu Dafari dem Ideenfreis, der im Befu feftgelegt ift, nicht fern. 2luch darf man nicht vergeffen, mit welcher Dielgewandtheit ein Meifter von dazumal fich jedem Auftrag als Architekt, Plaftiker oder Maler angupaffen verftand. Der italienische formenkanon hatte die Allgemeinaultiafeit einer Weltsprache. Die Ausbildung bis ins einzelne der Profile und Schnitte gestattete eine ichmiegsame Schnelligkeit in der Derwendung der Motive, die durch die Schulung der nie verlegenen Meifter noch erhöht murde. Berade durch die umfaffende Dielfeitigfeit empfahlen fich Suftris und Candid. Sie erfetten in ihrer Perfon einen gangen Stab von Spegialiften. Auch mar man bei diefen Balbitalienern immer ficher, daß fie gang à la mode und nach dem neueften Befchmad arbeiteten. Sie tommandierten als Beneraliffimus über einen gablreichen Crupp von Baumeiftern, Malern, Studateuren, Giegern und Modelleuren, die meift ortsanfäffig oder wenigstens Sandestinder des fürften waren. Ein folder Bofarchitett ftand außerhalb der bevormundenden Kontrolle der beimifchen Bunfte und empfing wohl auch fein Behalt meift dirett als Bofbeamter und nicht immer aus dem Spezialbaufonds für diefe oder jene Unternehmung.

Die größte Begabung Friedrich Suftris scheint auf dem architektonischen Gebiet gelegen zu haben, obwohl er auch Malereien und dekorativ-plassische Werke von guter Haltung und tüchtiger Bravour in München geliesert hat. Im einzelnen die Ableitung seiner horten gefregelten ist einstweilen nicht möglich. Leicht

wird es nie sein, seine gäden zu versolgen. Denn ein Talent wie das seinige füllte sich hastig und begierig mit Kernstoff, Materialkeuntnis, formalem Spezialwissen, etwnischen Kunstarissen und hertigkeiten aller Urt, und das alles unter dem Gesichtspunkt akademischer Korretheit. Den Stempel persönlicher Eigenart konnte er dabei um so leichter entbebren, weil die allgemeine Kunstrichtung den Individualitätensultus nicht mehr pflegte und nur noch Aormalitäten sinchte. Bei der Suche nach der herkunft der Texpen und Kormen der Wishelminischen Epoche wird man weniger persönliche Schicksale der Meister zu erforschen haben, als vielmehr die Quelle der grundsäglichen Gedanken, die an sich schon stärker als Virtuosentum und Meistertalent, mit der Notwendigkeit kulturhistorischer Ereignisse ihren Weg nehmen.

Bei solcher Fragestellung wird niemand Bedenken tragen, Sustris als das Wertzeug jesuitischer Pläne anzusehen. Er hat es meisterhaft verstanden, ihre Joeen monumental auszudrücken. Er bewahrte sein Dolmetichertalent, wie es die Geit verlangte, und genügte den sosmopolitischen Zweden des spezifisch romanischen Zesuitenordens ebenso gewandt wie den hösischen Interessen des daverischen Fürsten, ohne daß ihn seine holländische Abtuuft bei diesem polyalotten Verfahren gestört.

hätte.

76

Das Bauwert ift voller Rätsel. Das Innere drängt uns die Aberzeugung auf, daß alles aus einem Guß ift. Aber das Außere stimmt nicht zu dem Geist, der den Entwurf der großen Halle geschaffen hat. Namentlich die fassab ist ein Wertstüd für sich allein und ein Stüdwert zugleich. Es diese mit Kanonen nach Spatzen schießen, wenn wir die unorganische Gliederung der fassab im Perhältnis zum Innenraum allein kritisseren wollten. Nein, die fassab verrät in Unlage und Ausbau eine andere Baugesinnung, als den triumphierenden Schwung im Entwurf der Balle (Albb. 44).

Durch drei frästige Simse ist sie in drei Geschosse geteilt mit einem hoben Spisgiebel darüber, der sich so hart zur Geltung bringt, als mare die Kompolition bloß auf ihn eingerichtet. Das dritte Obergeschoß ist wohl als Uttika auf der Stirnwand gedacht, aber misglückt in seinem Derhältnis zum Unterdau. Die Horizontalen drängen sich in der Wirkung start aus. Uls Vertikalmotiv sungiert im Erdgeschoß ein Pliastersystem toskanischer Gronung, dazwischen stehen zwei imposante Portale und die Aische mit der effektvollen Gruppe des hl. Michael. Die Hochsenster im Haupstratt haben eine äußerst disstrete Umrahmung und sinden deswegen auch keine Verwertung als Vertikalglieder. Das Aundsenster im obersten Geschoß ist erst viel später eingeschwitten und hat den Plat dreier Nischen weggenommen. Im übrigen ist die ganze Kront zu einem Kolumbarium sur Staudbilder baverischer Kürsten eingerichtet.

Die Front hat durch ihre Größenverhältnisse und die hochaufragende Giebelgruppe im Stragenbilde eine imposante Wirtung. Sie ist das allbeherrschende Hauptmotiv. Alber sie entstammt einem Kopfe, der teine forreite Schulung genossen zu haben scheint. Verstöße gegen die Elementarsäge der Komposition betremden. Der schlimmste ist der, daß die Pilaster in den oberen Geschossen indet ihre kortsehung und Ergänzung durch die übrigen Glieder der Ordnungen sinden. Der große Jug, der in der Behandlung des Erdgeschossen mit den prächtigen Portalen, der alles übertrumpfenden Nischengruppe und dem Pilastersystem einsetz, erlahmt schon im zweiten Geschoß. Namentlich die fleinen Lischen mit den schwer ertennbaren Größen in Denknalspose sind ein kleinliches Motiv, das danu im dritten Stod vollkommen versagt. Im Italien hatte man allerdings auch kalsadenentwürfe gemacht mit vornehmlich überwiegendem Statuenschmud in Nischenartaturen. Michelangelo hatte sir St. Lorenzo dergleichen geplant, um sich neue plassische Ausstrage zu sichern. Alber des St. Nischael ist das Motiv jedes sakralen Charakters dar, wie denn über

baupt die gesamte Disposition im Sinn der Profanarchitettur gehalten ift. Um es mit einem Wort zu fagen, fie ift vlamifch-augsburgifch. Ihre Dorzüge und ihre Somachen laffen fich mit einer Menge gleichartiger Motive der reichsftädtifchen Bautunft belegen. Sollte fie griedrich Suftris "vifiert" baben?



21bb. 44. St. Michael. Saffade. Obot. Burtble & Sohn.

Eigentlich dürfte man wohl daran nicht zweifeln. Mun haben aber die Rechnungen und Sahlungsvermerte unter den bestbezahlten Meiftern icon lange Wendel Dittrich verraten. Weil er außerdem in diefen Urfunden immer wiederfehrt, und weil der Bergog ibn aus Mugsburg "verschreibt und verordnet, fich für 3. f. G. Baumeifter gebrauchen zu laffen", ift er bisber als der erfte Architett angeseben worden. Es wird fur ibn gubrlobn bezahlt, als er gen Augsburg geführt wurde; ferner Jehrung mahrend feines Aufenthaltes in Munden, Botenlohn, "etlich Abrig von Wendl bergutragen", schließlich wird er mit 500 Gulden als Baumeister angestellt. Man bat fich sichtlich um ihn bemubt. Was bat er aber geleistet? Er war tein Architett, fondern Kunftichreiner. Meiftenteils lieferte er geschnittene Urbeiten für König Philipp II., für Mar gugger und Kaifer Audolf II. Sein Beldaft ging gut und es ideint, dag ibm das Liebeswerben der Munchner gar nicht recht mar. Er mußte die Wertstätte feinem Sohne übergeben, mabrend er felbft bei Bofe war. Dag er indeffen St. Michael nicht als Banges entworfen bat, darüber ift fich auch Smelin flar, der febr porfichtig und gerecht geurteilt bat. Was hat er überhaupt für die Kirche getan?

Ift es febr fegerifch, wenn ich betenne, daß mich die gaffade, wenn man fie als bloke Konftruftion in einer Photographie oder Beidnung ftudiert, oft an die Kunftidrante gemabnt bat, die die Rengissancemeister so geschieft gemacht baben? 3d dachte an diefe Schreinerfaffaden mit ihren Ordnungen, Saulen, Pilaftern und Sigurennischen. Die gesprengten Giebel über den Portalen, die Poluten, Pyramiden und vor allem die breiten ftarten Simfe zwifden den Stodwerten ftammen and aus diefem Schat von Deforationsmitteln.

Wer abnt, wenn er vor St. Michael ftebt, mas für ein gewaltiger Raum dabinter ftedt? Un der faffade wirten die impofanten Großenverhaltniffe, aber nicht die konstruktiven Werte, noch die innere Ausgleichung der Proportionen. Sie ift ein koloffales Schauftud, an dem aber kein einziges Motiv wirkliche Größe und

Bedeutung bat.

Undrerfeits macht fich der Baumeifter aar fein Bewiffen, die Innenkonftruktion, wenn es gerade notig ift, nach außen bin ohne jede Derichleierung gu zeigen und ident an den Seitenmauern nicht einmal jo plumpe Wirfungen wie die Tylinder in den Mifchen mit ihren Blendbogen darüber, die die Rudfeite der Kapellen bilden. Es fällt ihm nicht fcwer, mit der dira necessitas einen Kompromig einzugeben und an den fronten an der Neubauferstraße sowohl wie nach dem Augustinerftod bin auf Komposition im atademifden Sinne gu vergichten.

Ein auffallender Wideripruch gn unseren Beobachtungen im Kircheninneren. führen uns die gewonnenen Kriterien auf einen richtigen Weg, fo famen wir zu dem ungeheuerlichen Schlug, daß Saffade und Seitenfronten von einem anderen Meifter ftammen, als der grandiofe Kirchenfaal. Sollte Suftris wirflich darauf verzichtet haben, die gaffade felbft ju zeichnen? Ernftlich ift daran nicht gu denken. Aber niemand tann fich der Einficht verschließen, daß Suftris aus verichiedenen Quellen icopfte. Ob ibm der Augsburger Einfluß nicht doch etwas das Kongept perrudt bat?

Wir find über die Kompetengen der einzelnen Mitglieder der Baubutte von St. Michael fehr wenig orientiert. Mur den Leiter und oberften Chef friedrich

Suftris tennen wir.

Einen heftigen Stoß erhielt das Bertrauen des Bergogs gu feinen deutschen

Baumeiftern nach dem ungludfeligen Curmeinfturg.

Da ift er entschloffen, einen welfchen Baumeifter gur Band gu bringen, aber "mit Bedacht interim dem Meifter Friedrich Suftris fold 21mt gu befehlen". Suftris liefert alsdann die Difierung jum Chor und Curmbau. Der Curm ift indeffen nicht wieder am alten Ort aufgeführt worden, fondern bis an die Ede gur Magburggaffe vorgeschoben worden. Die Betrachtung hat uns tief in die noch unaufgeflarte Entftebungsgeschichte der Munchner Renaissance bineingeführt. Aber die frage hat noch eine mehr als lotalgeschichtliche Bedeutung, denn St. Michael ift der größte und ftolgefte Renaiffanceraum der deutschen Cande. Un Schönbeit der Derhaltniffe und Majeftat der Raumwirkung tommt ibm fein anderer gleich. Das will viel fagen, umfomehr, als er nicht durch unmittelbaren Import italienischer Banweise entstanden ift, sondern icon mit deutschem und speziell augsburgifdem formempfinden ftart durchfest ift.

Aus der Baugeschichte ift gu melden, daß am 18. April 1583 der Grundftein

gelegt murde. Saft vier Jahre fpater ift man am Bewölbefampfer angelangt. 21m 2. Mai 1587 erhalten die Maurer Trinkgeld gum Unfang des Kirchengewölbes. Das Gewölbe ift in nicht gang fechs Monaten ausgeführt worden. Don Unfang an ift Wendel Dittrich fur den Bau um feinen Rat gefragt worden. 1587 tritt er als hofbaumeifter in den Dienst Wilhelms V. und bleibt bis 1597, mo er durch Reiffenstuel abgelöft wird. Im Juli 1588 werden die Gerufte im Junern abge-tragen, was auf den Abiding der Studdeforation am Gewölbe und an den Wanden ichliegen läßt, Schon 1589 mar die Weibe geplant morden 10. Mai 1590 fturgte der Curm ein, der über dem Querichiff gegenüber dem Muguftinerftod gestanden batte. Durch das Unglud trat eine langere Bauftodung ein, mahrend deren die Plane für den Chor und den Transept ganglich umgearbeitet wurden. Suftris wird ansdrudlich als der Ceiter Diefer Banperiode aenannt.

21m 6, Juli 1597 fand die Weihe der Kirche ftatt,

Unmittelbar darauf trat Wilhelm V. von der Regierung gurud und überließ fie feinem Sobne Marimilian. 21m 15. Oftober 1597 unterzeichnete der Bergog die Abdankungsurkunde. Er zeigte damit dentlich, daß er den Bau der Michaelsfirche als eine beilige Oflicht betrachtete, beren Erfüllung er niemandem anvertrauen mochte. Batte er doch das toftspielige Baumert fast gang aus eigener Cafche begablen muffen. Da er nämlich nach gut mittelalterlichem Brauch den Bau ohne einen ausreichenden fond begonnen hatte, drohte infolgedeffen beftandig die Befahr, ihn wegen Geldmangel einstellen zu muffen. Der Uppell an die Mildtatigfeit der Stadte war von geringem Erfolge. Augsburg ftiftete 100000 Baufteine; als aber der Bergog feinem Kammerrat empfahl, and an die Munchner mit einer ernstlichen Mahnung herangutreten, fügte er gleich felbft bingu: "Ift aber wenig hoffnung; die von Mugsburg haben gu ihrem Geld eine Kammer, die von München aber eine Buchfe; feien blutwenig." Schlieflich mußten die Klofter beifteuern. Die Bauptfache jedoch ift vom Bergog felbst bestritten worden für die Kirche sowohl wie für das Kollegium.

Der Grundstein des Kollegiums murde am 10. Januar 1585 gelegt; am Schluß des Jahres 1590 ift es fertig. Die Baurechnungen schließen am 1. September 1590 ab. Der Entwurf ftammt wohl auch ohne Zweifel von Suftris. Er ift das Mufter eines ernften und einfachen Mugbaues von ftrengem Charafter und würdevoller Bedeutung. Un der altersgrauen und ftattlichen faffade ermift man den großen Porteil, den die fachlich nüchterne formensprache der neu eingebürgerten Renaiffance gegenüber den toftspieligeren, weil immer allgureich deforierten fronten der Botif bot. München erhielt dadurch ein Bauprogramm, das auf lange hinaus felbst bei den Residengbauten sich durch Logit, praftische Solidität und strenge Reserve im Tierwesen gut bewährte. Der Kollegienbau der Jesuiten hat den Münchnern und dem bayerifchen Staate in der Butunft viel Beld erfpart. Denn er ift gu den verschiedenften Zweden gleichsam als der traditionell bewährte Mothau benust worden. Die Polizeidirektion, der Malteferorden, das Kadettenkorps, das Reichsarchiv, die Staatsbibliothet, die Atademie der bildenden Künfte, die Universität, verschiedene Ministerien, das Landtagsardiv und schließlich die Utademie der Wissenichaften haben nacheinander in dem geräumigen Institut gewohnt, fo daß außer den driftlichen Tugenden auch alle neun Mufen mit ihrem Befolge fo lange bier Obdach gefunden haben, bis fie mo anders ein befferes Beim erhielten. Im Strafenbilde gewährt die lange fenfterreiche front mit dem hoch aufragenden Giebeldreied der Michaelsfirche und der Augustinerfirche daneben eine prachtige Szenerie, in der Renaiffance und Gotif um die Palme ringen. Dom Muguftinerbrau gefeben, gewinnt man einen überrafdenden Aberblid über die impofante Statte miffenschaftlicher Studien, die rubmrednerische Saffade der Jesuitenfirche,

mit dem Bilde des siegteichen Erzengels, der den Satanas überwältigt und ihn auf den Raden tritt, auf den alten verfallenden Körper der Augustinerfirche und im Hintergrund auf das Curmpaar der Frauenfirche, das mit seinen runden diden Kappen, das untrügliche Wahrzeichen der Münchner Stadt, über alle Dächer in die Lüfte steigte steigt. Send noch ereich an Gegensägen ist der Visit aus einem der Studienställe (etwa im Münzstabinett) über die stillen Böse des Kollegiums auf den Chor von St. Michael mit den robusten Voluten und darüber hinaus auf die steile, glatte Front des Domes, der seine beiden Cürme den Jesusten von die Augen stellt als ein Vertmal volkstümlicher, deimischer und kerndeutscher Vauaessimung.



21bb. 45. St. Michael, Chorgeftuhl.

Aus der reichen Innenausstattung von St. Michael sei nur weniges erwähnt. Das Kirchenmobiliar, die Altargemälde in den Nischen, furz alles, was zum Schmude und Kultus gehört, ist sast durchweg aus der Wilhelminischen Sepoke oder den furz darauf solgenden Jahren der Magimilianischen Seit. Das Chorgestühl ist eine Altbeit von Wendel Diettrich (Albb. 45). Im wesentlichen ist Fr. Sustris und später noch in einigen Stüden Peter Candid dafür verantwortlich.

Der hochaltar in drei Ordnungen ist von Wendel Dittrich gearbeitet. Das Bild des Engessunges von Christoph Schwarz, einem vielbeschäftigten Malertaleut am hose Wilhelms; ebenso sind die Engel nach seinen Entwürsen von Andreas Weinhart gemalt worden. Peter Candid hat das Altarbild mit der Verkindigung (erste Kapelle links) und der beiligen Ursula (erste Kapelle rechts) geliefert. Interessant ist

inderdritten Kapelle rechts (Peterstapelle) der Schrein mit den Reliquien des heiligen Cosmas und Damian, der ca. 1400 entstanden ist. Er stammt aus dem Dom in Bremen, woher er am 26. Februar 1649 auf besondere Fürbitte des Kurfürsten Mazimilian auf den Krengaltar der Michaelstitche überführt worden ist.

Die Michaelsfirche ift die erfte große hoffirche der Wittelsbacher. Es mare daber wunderbar, wenn fie der Bergog nicht auch gur Grabfirche eingerichtet hatte. Sein Seelenheil lag icon in den Banden jefuitifcher Beichtvater, folange er noch auf Erden mandelte. Michts natürlicher, als dag er auch feine ewige Rube fich im Schofe der Jesuitenfirche bereitete, die er gebaut und ausgestattet batte. Einen Mann wie ibn, der feit langem mit dem Gedanten an den Cod umging, muß man nich notwendig porftellen mit Dorbereitungen für feine irdifche Grabftatte bedacht. und daß diefe mit dem toftspieligen Drunt, fürftlichen Stulpturen und dem figurenreiden Allegorienfreis, der aus den überichwänglichen Grabreden in die ftatuarifche Plaftit in Marmor und Bronze überging, ausgestattet werden follte, ift ebenfo ficher vorauszusenen. Und doch munderte fich der Schwedenkonig Guftav Ubolf, als er vom Jesuitenpater in St. Michael herumgeführt murde, ebenfofehr über die Pracht des Gotteshauses, wie über die Einfachheit des Grabmales, unter dem Wilhelm V. bestattet mar. hinter dem Kreugaltar ftand in der Mitte der Chortreppe das brongene Krugifig mit der knieenden Maria Magdalena an feinem Stamme, das jest im rechten Querichiff aufgestellt ift. Ebendort hatte der geflügelte Engel por dem fcmargen Marmorbeden feinen Plat. Ein Brongegitter umgab die einfache im gugboden eingelaffene Platte mit der Grabfdrift, die fich der Bergog felbst aufgesett hatte: "Commissa mea pavesco et ante te erubesco, dum veneris judicare, noli me condemnare". Darunter zwei gefreuzte, nach unten gefehrte gadeln, baneben Cotenicabel und Stundenglas.

Das ist freilich wenig genug. Aber der provisorische Charafter dieses Grabdentmals ist nur zu augenfällig. Entweder der ursprüngliche Plan ist nicht ausgeführt worden, oder aber das fertige Mausoleum wurde später auseinander-

genommen und zerftort.

Tatfächlich hat Wilhelm V. von friedrich Sustris einen groß angelegten Plan für ein fürstliches Mausselm anfertigen sassen. Ich eine ihn nicht; aber es ist gewiß, daß außer den angeführten Figuren auch die vier "Wächter" vom Kaiser Eudwig-Grab in der Frauentirche, die zubert Gerhard und Carso Pellago modellierten, hierzu gehörten, ebenso die vier Bronzekandelaber auf der Zalustrade von St. Michael und die vier Bronzekeises, die im Querhaus ausbewacht werden. Denn nun auch die schildhaltenden Köwen vor der Residenz ursprünglich in der Michaelskirche standen, so ist Crautmanns Dermutung sehr ansprechend, daß auch sie sin dem Kruzissius auch noch Maria und Johannes hinzugehörten. Der Gießer aller dieser wertvollen Bronzewerke war kans Krumper. Warum die sehenden siguren nicht zustande kamen und die vorhandenen sichtlich in die Ede gestellt wurden, weiß ich nicht zu sagen. Jedenssalls war die Anlage eine große und sigurenreiche, die wahrscheinlich den Vergleich mit dem pompösen Maximiliansmansonen nicht zu fieden gehabt hätte.

Je mehr wir von der Wilhelminischen Spoche ersahren, desto klarer werden uns die ungeheueren Anstrengungen, die Wilhelm V., der Fromme, unbeklimmert um die stets wachsende Schuldenlass, machte, um durch Zauten, mäcenatische Unternehmungen und alle die blendenden Mittel künstlerischen Gianzes eine Rolle durchzussühren, die das bayerische herzogtum in den Augen der Welt wohl erheben mußte, an die Finanzen des Landes aber unerfüllbare Jumutungen stellte. Albrechts V. Sammeleiser bedeutete wenig gegen die phantastischzogstrige Bauleidenschaft Wilhelms. Freilich standen fromme Stiftungen in erster Keihe. Aber

auch hier mußte bezahlt werden, und daneben wuchsen die Residenzbauten, die

ebenfalls große Summen verfcblangen,

Wilhelm baute sich in unmittelbarer Achbarschaft des Sesuitenkollegiums auch eine neue feste, die durch den Wilhelmsbogen mit der Behausung der frommen Däter verbunden war, die Wilhelminische Keste, die später nach seinem Sohne Mazimilian I. die Maxburg genannt wurde (Alb. 46). Den unmittelbaren Anlas gad — wie es heißt — der Schlößbrand von 1580. Doch erst zehn Jahre später wurde der Zau begonnen. Allen Zeurteisern siel immer die große Küchternheit in der Kassade auf. Sie ist allerdings kein Prachtbau wie das Keidelberger Schloß. Aber war der kühle Rationalismus mit einer Aeigung zum Düstern nicht der herrorragendse Ivon der ganzen Wilhelminischen Periode? Die Wilhelminische keite nahm vor dem Albbruch der alten Stadtmauer ein größeres Atreal ein. Jest sind Zehörden mit ihren Schreibstuben in dem Zau untergebracht und es scheint vielen, als sie des immer seine Vestimmung gewesen. Dann wäre er allerdings das



21bb. 46. Bergog Marburg, Phot. 5. Sinfterlin.

klassische Muster dieser sensterreichen Gattung, würdevoll und einsach, lang ausgedehnt, aber nicht in die Augen springend, solide Zwedmäßigsteit, haushälterische Kogik. Als Residenz war er doch wohl nur Sitz einer Aebenregierung. Der zweigeschossische hat eine einsache aber doch sehr wirksame klächendesoration in den studierten zeldern, die die ganze Front überziehen. Un der Nordsiete erhebt sich vierstödiger Curm.

Auch an der Residenz regten sich sast während seiner ganzen Regierungszeit steißige Hände, um an dem bestehenden Bauten neue Malereien und Desorationen anzubringen oder durch Erweiterungsbauten die Unsprücke des groß zugeschnittenen Hossebens zu bestiedigen. Wilhelm sührte an der Schwabingergasse, der beutigen Residenzstraße, einen Neubau auf, der zum Witwensitz sir die Herzogin Maria Unna bestimmt war. Er hebt sich heute in der bunten kassadenbemalung mit seinen deri Alcsen deutlich von der späteren Maximilianischen Kesidenz ab. Damit war eine Kluchtlinie neu gewonnen, die für seinen Nachfolger maßgebend geblieben ist.

Die reizenofte Echopfung des frommen Bergogs, fast die einzige, die beitere Lebensluft und einen feinen höfischen Gefchmad verrat, ift der Grottenhof in der

Residenz (21bb. 47). Die Grottenhalse mit dem Muschelbrunnen, der allerdings etwas später (erst nach 1600) ausgestellt worden ist, fällt ganz in die Regierung Wilhelms. Don 1580—1590 etwa ist daran gebaut worden. Auch gegenüber nach Westen hin entsprach früher eine offene Loggia der Muschelhalse, die leider vermauert wurde. Deutlicher noch als die sakten Wauten weist dieses entzückende Höschen auf italienische Musser, denn wem käme nicht in diesem sauschied Vorll mit seiner siellen weltabgeschiedenen Träumerei die Erinnerung an florentinische Vrunnenhösse! Damals war die phantastische Komit der Muschessiguren und der Tropsseingrotten in Klorenz gerade modern. In den Giardini Vooli ist dergleichen in größtem Um-



21bb. 47. Residenz. Grottenhof. Perseus. Phot. E. Werner.

fang zu sehen (Albb. 48). Und keinen Palazzo gab es, der nicht hinter seiner truhigen Steinsassiade einen kleinen cortile mit rauschenden Magnolien und einer rieselnden Quelle, deren Fasssung immer ein gutes Stück Florentiner Plassis war, verstedt hätte. Auch in Mantua im Palazzo des Te kannte man diese scherzi e divertirmenti, wie denn überhaupt der Garten und der Brunnenhof das Lieblingskind der Dekoration in der hochrenassische waren. Unter Kasteiungen und Gebetübungen sand auch ein Wilhelm Teit, der Poesse dieser küsten und Kebetübungen hard auch ein Wilhelm Teit, der Poesse dieser küsten und der die schönen Stulpturen, die gerüftete figur des Perseus oder lagernde Gestalten von Urymphen und Queligöttern auch ohne die Geschsamseit des Dittuv als ein wiedergefundenes Erbstüd der antisen Palasse aus dem kaiserlichen Rom willsommen geheissen und unter dem grauen nordischen himmel eingebürgert wurden.

In feinem Alter dachte Wilhelm daran, feiner fontemplativen Natur entfprechend, fich in die Einfamteit eines Landfiges gurudgugieben. Dachau und die Crausnin bei Landshut, wo er mit feiner jungen frau Renata beitere Jahre verlebt hatte, paften nicht für die immer ftrengere, faft flofterliche 2lbgeschiedenheit feines Tageslaufs. Er fucte eine Einode, eine fürftliche Klausnerei abfeits der Resideng, mobin ibm nicht die Unrube der Regierungsgeschäfte, nicht einmal ibr Widerhall folgen konnte. Die senile Meigung zu migmutiger Abgeschlossenheit führte bei der religiofen Deranlagung des Gemutes die fürften der Gegenreformation wiederholt zu resignierter Weltflucht. Die gerknirschte Buge in einem abgelegenen Saint-Jufte ichlog manche glanzende Laufbahn ab. Es war nichts Unerhörtes, wenn nun auch Wilhelm, mehr als einer es bisher getan, der Vorbereitung auf sein legtes Stündlein lebte. Von dem großen Gefolge der Kavaliere, den Rittern und Bofmannern begleitete nur der Beichtvater den muden fürften in fein asketifdes Qustulum, das mitten im Moos im Befichtsfreife des Dachauer Schlonberges in den beideidenen formen eines Landichloffes, umgeben von den Stallungen, Scheunen und Wirtschaftshöfen einer Schwaige, seit 1597 langfam entstand. Alles, Bauten und Einrichtungen, trugen den Charafter landlicher Unfpruchslofigfeit. Schon ber Schloghof und das Berrenhaus auf dem Ofttraft gegen den heutigen Part bin war in bescheidenen formen gehalten. Der Glang war fichtlich vermieden, 211s der luftige Schlogherr der Crausnig und der Erbauer der Marrentrappe mar er dem Luxus nicht gram gewesen. Dort hatte er wie ein Lebemann der Renaiffance residiert. Sein Bochzeitstag war der glanzenofte des Jahrhunderts und in dem großen Stil übermutiger Kronpringenlaune verlief ein gut Teil feiner jungen Much die erften Zeiten der Regierung ftanden noch nicht unter dem Schatten der Weltflucht. Mun aber war alles anders geworden. eigene Perfon bedurfte der Bergog nur eines Simmers und einer Schlaffammer, die mit dem notwendigften Mobiliar in melancholischen garben ausgestattet waren. Ein Weihmafferteffel aus Majolita, einige Kupferftiche und ein Bild mit der Mutter Bottes, dem gottlichen Kinde und dem bl. Joseph fielen ins Muge. Ein Betftuhl ftand in der Ede. Sein Tag mar mondifch ftreng zwischen Beten, Meffeboren, Kontemplationen und langen Spagiergangen eingeteilt, die ibn von Kapelle zu Kapelle führten. Sein Gutsbezirkt mar von einem Krang von Waldflaufen, feldkapellen und Paffionswegen wie ein Wallfahrtsort umgeben. Kartäufer, Kapuginer, Jefuiten, Muguftiner und Eremitenbruder hauften in den fleinen Bellen, gleichsam die geiftlichen feldwachen um das geheiligte Bauptlager, in dem der Kürft residierte, - stets geistlich gekleidet wie ein Kanonikus, nur in Cuch und Brogran, - Undachtsbilder merkwürdiger 2lrt ftanden in den Bufden und Waldpargellen. Man fab da einen beiligen frangistus, aufrecht an einem Baume, aus den Uften und den funf Wunden des Beiligen iprinten Wafferftrablen. 27eben dem heiligen Bergl mar ein geflochtener Scheiterhaufen errichtet. Ein ftarter Wafferftrabl fprana aus ibm bervor und fpielte mit einer Kuael, als eine vergate Symbolit auf den Weltuntergang durch die Sündflut und auf das emige gener am jungften Tage. In einer Kapelle brannten große Wachsfergen, die innen von Golg und hohl waren. Ein finnreicher Upparat, der darin ftedte, gab gleich einer Orgelpfeife langgezogene Cone von fich. 2luf dem Kalvarienberge ragte ein brougenes Krugifir auf, neben ihm die beiden Schacher in hochfter Todesqual. Grune, eingefaßte Rajenplate murden gu feldgottesdienften benutt. Zwifden all diefen Statten dufterer Undacht, die an Sterben und Leiden gemahnten, jog Wilhelm bin und ber, allein oder nur von feinem Beichtvater, dem Jefuiten D. Cafpar Corentin, bealeitet.

Von hier aus verfolgte er den Gang der Ereignisse mit topfhängerischer Teilnahme. Mur wenn er von den Erfolgen seines Sohnes Magimilian hörte, mag er sich aufgerichtet haben. In München wurde der Craum seiner besten Jahre zur Wirklickeit. Die Residenz wuchs zu einem solgen San auf. Ein goldenes Schloß wurde der mächtige Sit des baprischen Herzogtums. Die 2lugen der Welt blidten mit Spannung dortsin, denn dort schwantte das Tünglein an der Wage großer Geschiede und entschied über Sieg oder Untergang der katholischen Sache. Da bebte sein Herz. Ucht Jahre lang hörte er in seiner stillen Klausse von dem surchibaren Wüten des entsessischen Kreiges, den Europa se ersebte. Noch tobte er draußen im Reiche. Wie aber, wenn er die Grenzen des Kandes überschitt und die Schaten des erbitterten zeindes in das "deutsche Rom" eindrangen und Hand seines na das erhabene Wert seines Kebens, die stoße Kirche von St. Michael, das Heiligtum der Gegenreformation im Norden der Ulspen? Er konnte verzagen bei solchen Phantassen seiner sterbenden Seele. Da aber wies ihn Pater Corentin, der Zesuit, auf die Allmacht des Höchten und den unschläbaren Sieg der großen Sache. Und rubis schole er die Augen zum ewigen Schlafe.



21bb. 48. Residenz. Grottenhof. Muschelbrunnen. Phot. E. Werner.



21bb. 49. Refidens 1701 nach Wening. Mordfeite.

## Maximilian I. (1597-1651).

Filbelm V. batte icon 1593 seinen Sobn Marimilian zur Mitregentschaft berufen, und vier Jahre fpater trat er ihm das Regiment vollfommen ab. Der Abergang der Geschäfte vom Dater auf den Sohn mar alfo tein ploglicher, wie der Regierungsantritt des Nachfolgers beim Code des Borgangers ju fein pflegt. Begonnene Aufgaben und Unternehmungen murden fortgefest, Entwürfe und Plane des Daters, die er noch ftill mit fich berumgetragen batte, wurden vom Sobne in Ungriff genommen. Mach außen bin batte es gar nicht den Unichein, als ob eine neue Triebfraft hinter den Befchaften ftunde. Dabei mar Charafter und Temperament der beiden grundverschieden. Der Dater eine beschauliche Matur, die fich erft befriedigt fühlte, wenn fie gang in religiofen Exergitien aufgeben tonnte, der Sobn ein willensstarter, prattifcher Mann, der feine bobe Intelligeng gang ber Ceitung der Staatsgeschäfte und der politischen Siderung feines gandes widmete. Er mar ein geborener Staatsmann, unbestechlich in der Beobachtung der tatfachlichen Derhältniffe, erfinderifch und gab entschloffen in der Ilusnützung der Krafte feines Landes. Daher war feine Regierung auch von Erfolg gefront wie taum die eines feiner Dorganger. Denn es gelang ihm, Bayern an die Spige einer großen, die gange Welt bewegenden Sache gu ftellen und feine militärische und politische Macht jum fdidfalbestimmenden fattor in Deutschland gu erheben. Aber alles, mas er tat und plante, breitete er den weihevollen Schimmer einer uneigennutigen Große, indem er als Subrer der Liga für die bedrängte Kirche ins geld rudte. Er mabrte fich in den Kampfen des dreißigiabrigen Krieges den Mimbus eines Belden und Schirmberrn der fatbolifden Kirche.

Bei diesem idealen Siel aber vergaß er nicht, sich und seinem Kause die Kurwürde zu sichen und damit Bayern innerhalb Deutschlands in die Reihe der stührenden und ausschlaggebenden Staaten einzuordnen. Diese Machtsellung des Kurssürken muß in Betracht gezogen werden, wenn man seine gewaltige Catigseit als Bauberr, Macen und fürstlicher Patron aller Künste in München versiehen will.

Alle Kräfte des Staates sammelte er und stellte sie in den Dienst einer klugen und weitblidenden Hausmachtpolitik. Alber der wertvollste Teil dieser vereinigten Machtmittel ist doch seine eigene starte Aatur. Ihr innerstes Wesen und der Staatsgedanke sind identisch, denn ihr gemeinsames Teil war die gesicherte Vorrangsstellung Bayerns und des Bauses Wittelsbach. In dem peinlich geordneten Koder feiner Pflichten ftand diefer Bedante als feine Lebensaufgabe gu oberft. menigitens unter den weltlichen Dingen. Mit nüchterner Berechnung und einem unerschrockenen Realismus des Urteils über Menschen und Welt behandelte er selbst die idealen Aufgaben feines gurftenamtes nach dem Magftab ihres praftifchen Muntens für Staat, Baus und Land. Much die Kunft mar ibm ein politisches Machtmittel, wenngleich es auch feststeht, daß er für die Malereien Albrecht Durers eine perfonliche Meigung und fogar den Gifer und Spurfinn des Sammlers befaß. Alber in erfter Reibe follte die Kunft mit ihrer ausdrudspollen und leichtperftandliden Sprace über fein eigenes Leben binaus dauernd den Rubm und die Macht feines Baufes verkundigen. Selbftverftandlich murde fie auch fur den perfonlichen

Kultus des Berrichers in Unipruch genommen, aber nie als die gefügige Dienerin lururiofer und weichlicher 2lei-Die Kunft erhielt, ebensowie aungen. die Politit und Strategie, objettive Unfgaben, die die Staatsrafon dittierte. Inbalt und Wefen des neuen großangeleaten Programms mar die Reprafentation der Candeshoheit.

Die Refideng, Sit der Regierung des Staates, mußte der neugewonnenen Mürde des Kurfürstentums und der politifden Bedeutung Baverns im Reichsperband entiprechend erweitert werden (21bb. 50). Durch Maximilian murde die mittelsbachische Resideng auf einen Rang erhoben, der die gurus- und Reprafentationsbauten anderer deutscher fürften idnell in den Schatten ftellte.

Sie mar der Bauptichauplat derfünft. lerifden Unternehmungen des fürften.

Bleich im großen Stil legte er die Grunddisposition der Residen; an und vergrößerte das Ureal des Schloffes um einen gewaltigen Teil (21bb. 51). Dom Chriftophturm der Albrechtinifden fefte, dem außerften Puntt im 27ord. often gegenüber dem Urmeemufeum, bis jum Portal des Kapellenhofes an der Schwabingergaffe ging eine flucht-

21bb. 50. Bauten Maximilian I. Mad Mufleger und Schmid, Subrer burch bie Refibeng. Jam NO. Der Chilopbiarm, ber Georgslaal ind bie Rundlade, am Cho bes Rückenhofes, A. Die Banten werden, der Georgslaal ind bie Rundlade, am Cho bes Rückenhofes, A. Die Banten werflod, 4 Soffapelle, 5 Reich Kapelle, 6 Blicht Argelle, 6 Rückenhofe, 10 Charlottenang, 11 Ballbaus, 12 Ködernhofe, 13 Sof-Apothefe, 14 Der Naierboftraft, a. Steinjimmer, D. Dietsdimmerlaad, c. Circeilsford, Simmer. 15 Reuer Biridigang.

linie, die die Bauplane Albrechts V. und Wilhelms V. wie ein Wall nach Morden bin eindämmte. 21s Mitregent feines Daters hielt fich auch Maximilian noch in diefen Grengen. 211s Bergog und Kurfurft aber überichritt er diefe Bannlinie nach Norden bin mit der westlichen Begrengung langs der Schwabingergaffe und legte durch den Meubau der Resideng um den Kaiferhof herum eine neue Marticheide feft, über die die Resideng bis heute nicht hinausgegangen ift.

Derfolgen wir diese Unternehmungen baugeschichtlich, so muffen wir in die Beit Wilhelms V., feines Dorgangers, gurudgeben. Wilhelm V. batte an der Schwabingeragffe den Witwenfin feiner Mutter durch Untauf mebrerer Baufer erweitert. Diefer Kompler bildete einen vorgeschobenen Poften, der nach Weften und Morden bin der Kriftallifationspuntt für alle folgenden Bauten merden follte. In dem Terrain gwifden dem weftlichen Puntt und den Banten Albrechts V. um

den Kapellenhof herum entstehen jene vielsach ergänzten und erneuten Zaugruppen, die um den Binnenhof, den son Goo Grottenhof, gelagert sind. Es ist nicht möglich, die Entwickelung dieses Zaufompleres die 3 um Jahre 1603 ist seinen einzelnen Stusen zu versolgen. 1603 ist die Hosftapelle beinahe vollendet und geweiht, womit in der ?Tähe der Schwabingergasse wiederum ein neuer Punkt sestigated war. 1607 ist die Reiche Kapelle geweiht und vollendet (Libb. 52). Was aber nun in den Jahren die 1611 geschah, können nur kortsäge und Albschlisse wishel



21bb. 51. Gesamtgrundriß der Resideng. Mach Seidel, Die Mal. Resideng Munchen.

minischer Baupläne gewesen sein. Bauprojekte im großen Stil sind bis dahin nicht entworsen worden. Wilhelm V. hatte ja eine neue zeste in der Näche des Jesuitenkollegiums gebaut, und dadurch waren sein persönliches Interesse und die stinanziellen Mittel so in Anspruch genommen, daß er der Ausgestaltung der Residenzbauten nicht seine ganze Kraft widmen kounte. Die meisten Neubauten um Grotten und Kapelleuhof herum sind doch auf die Rechnung Maximilians zu segen. Wir erinnern, daß die ersten Bauten auf dem weiten Cerrain der heutigen Residenz aus dem 14. Jahrhundert und während des 15. Jahrhunderts vornehmslich durch Allbrecht IV. am Ostende des Küchenhofes aufgesicht wurden. Daran

schießt sich unter Albrecht V. die Zestlegung der Grundlinien für den Arunnenhof, südwestlich von der Albrechtinischen Zeste. Die Zauten schreiten weiter fort nach Westen, auch zu Etadt hin unter Wilhelm V. und Mazimilian I. dis zum Jahre 1611. Dann springen die Richtungssinien in einem rechten Winkel um, und Mazimilian schafft durch den Areubau der Residenz einen nenen Zinnenhof im Aroben: den Kaiserhof, kehrt dann, den Kreis schließend, durch die langen Klügelbauten nach Gen die zur Albrechtinischen Keste zurüst und hab damit auch schon die Grund-



Ubb, 52. Refideng, Reiche Kapelle,

linien des größeten der Residenzhöse, des Küchenhoses, sestgelegt. Entwicklungsund baugeschicklich beschreibt die allmählich sorischerende Zaulinie von Sübosten aus einen Kreis im Sinne der Teigesetbewegung einer Uhr. Nach Norden und Osten umgeben wassergefüllte Gräben die Residenz, und an der südlichen Front, wo hente der Königsbau am Residenzplatz sich erhebt, im sog. Jägerbübel, breiteten sich die kunstvolsen Gartenanlagen aus, die noch aus der Regierung Albrechts V. ftammten.

Don den wilhelminischen und früher maximilianischen Bauten am Kapellenund Grottenhof find die allermeisten wiederholt umgebaut worden, und dadurch hat die Klarheit der Disposition gelitten, die ursprüngliche Detoration aber ist so gut wie verschwunden. Beute liegen bier die Silberkammer, die papftlichen Simmer, die ihre Ausstattung unter Kurfürst ferdinand Maria 1765-1767 erhielten, die Staatsratzimmer und die "Reiche Kapelle". Uber die innere Einrichtung felbft aber und den Zwed der einzelnen Simmer find wir nicht flar unterrichtet. Einzelne Raume maren ficher im Geschmade der Zeit ausgestattet. Aber fie verrieten bod noch überall die taftende und suchende Unentschiedenheit, die am Ende der wilhelminifchen Zeit in den Refidenzbauten allerwegen gu beobachten ift.

Der intereffantefte Teil ift der Grottenhof, den Bergog Wilhelm V., wie wir faben, nach einem Plane des Miederlanders friedrich Suftris anlegen ließ, mabrend

Marimilian die Dollendung durchführte.

Der Brunnen war ein Lieblingsftud der Palaftausstattung und des Städtebaues. Ebenfo wie Augsburg auf dem breiten Korfo der Marimiliansftrage Brunnen an Brunnen, icone, toftbare Brongewerte des Udrian de Dries und Bubert Berhard aufftellte, fo haben auch die wittelsbachifden fürften in ihre Garten am Jagerbiihel und fpater an der Mordfeite der Refideng im Bofgarten die verfchiedenften Brunnen im Schute einer mythologischen Gotter- und Balbgötterwelt errichtet.

Die Grottenballe ift nichts anderes als die feierliche und wurdige Saffung des fürftlichen hofbrunnens. Der Brunnen im Brunnenhof mit der figur Ottos von Wittelsbach ift die denkmalartige Brunnengruppe auf einem offenen Plat, analog dem Angustusbrunnen in der schwäbischen guggerstadt, das Seitenstille zu irgend einem der italienischen Brunnenwerte an der Piazza. Die Grottenhalle aber mit ihrem bauslich intimen Charafter ift gedacht als die Statte peripatetifcher Befprache der höchsten Berrichaften. Daber die vornehme Ausstattung mit Buften und Siguren, mit Mofaiten und Gemälden. Apollo und Diana, Bertules und Mars, Umor, Pluto, Dulfan, Proferpina und Mertur, furg der gange Olymp ift in den feldern auf den Bildern dargestellt, die von Candid und Suftris berftammen,

In der Mitte ftand der Perfeusbrunnen, umgeben von den acht fleinen Baffins mit den Dutten, die ihr Spiel mit gifchen, Delphinen und allerlei Waffertieren treiben. Auf der Sonnenseite des Grottenhofes nach Suden hatte Mar feine eigenen Wohngemacher. Eine hubiche Altane bot einen freundlichen Ausblid auf das Brunnenidyll im Grottenbof und auf der anderen Seite in den Refidenggarten mit feinen Parterrebecten, Buchsbaumbeden und mancherlei Wafferkunften. Die Berzogin batte ibre Bemacher auf die Schwabingergaffe bin, dort mo beute die Staatsratzimmer und der Bartichierfaal fich befinden. Boffapelle und Bauptftiege lagen auch in diefem Craft, fo daß Maximilian mit feinem naditen Bofftaat in freieren und gefälligeren Räumen wohnte, als es der alte Bof oder die Meufefte gemejen maren.

für feine eigene Person batte also Marimilian in der erften Bauperiode, die 1603 abidliefit, geforat. Er hatte damit wohl aufboren tonnen, wenn er nur für

feine eigene Bequemlichkeit hatte forgen wollen.

In der zweiten großen Bauperiode Marimilians, die von 1611 bis 1619 reicht, ift der umfangreiche Bautompler um den Kaiferhof herum entstanden. Don 1603 bis 1611 hatten die Urbeiten geruht. Ingwischen mar auch der Reft der Privatbaufer langs der Schwabingergaffe, von denen ein Teil ichon beim Bau des Witmenstodes in den Besitz des Boses gekommen war, angekauft und heruntergeriffen worden. Man hatte nun freien Raum nach Schwabing gegen Norden hin und begann 1611 mit dem langen flügel langs der Schwabingergaffe, der bis beutigentages die eigentliche Saffade der marimilianischen Resideng geblieben ift.

Mit den mittelalterlichen Burgen und Schlogbauten bat die Marimilianifche Resideng nichts mehr gu icaffen (2lbb. 49). Sie ift in ihrer Gesamtanlage, in ihrer Grund. rifidisposition, in der Einrichtung und Lage der Zimmer, in der Krontbehandlung und

faffadengliederung durchaus nach den modernen Pringipien der Renaiffancefdlöffer gebaut. In vielem überholte fie die berühmteften Bauten der Seit und blieb auf Jahrhunderte hinaus der große artiafte Schlogban Deutschlands. Unter welch flaglichen Bedingungen wohnten doch die Burgherren des Mittelalters! Weil die Bauptrudficht immer der militarifden und fortififatorifden Sicherung ber Burg galt, mußte der Befiber für fich und feine Bequemlichkeit auf große Derzichte eingehen. Mur gelegentlich magte er es, bier und da einen 2Inbau auf den alten Grundftod angutleben. einem Erfer oder einer Altane aus der Mauer berauszutreten, mar nicht immer geraten. In den diden Turmen mit den engen Schiefichartenfenftern fühlte man fich am wohlsten, weil man bier am ficherften mar. Erft gegen Ende des Mittelalters erhielten die Stadtburgen einen großen festraum, den goldenen Saal oder das Ballhaus genannt. Er war der einzige große Repräsentationsraum und murde daber mit allem Tierat gotifcher De-Und die Wittelsbacher forationskunft überhäuft. hatten bisher nach diefem angstlichen Syftem ihre Defte ausgebaut. Der 21lte Bof mar ein enges Belag für den großen Bofftaat, und die 2Ubrechtinifche Meufefte bot nicht viel mehr Plan. Sie mar eine echt mittelalterliche Burg. Ihr hauptvorzug außerhalb des fortifikatorifden mar mohl ihr "malerifder" Charafter. Wie ein Weiberichlöften lag fie mit ihren didwandigen Curmen, ihren gahlreichen Un- und Umbauten, mit ihren Erfern, Binnen und Webrgangen inmitten von Waffergraben, Aber die innere Disposition verriet sie als einen planlofen Sumachs von lauter Bedürfnisbauten, in dem es ichlecht wohnen mar, mofür auch der ftolge St. Georasfaal im Ballbaus nicht entschädigen fonnte.

Marimilian baute aber nach einbeitlichem Dlan. Auf einem großen, innerhalb der Stadtmauer fogar ungeheueren Terrain führt er einen Bauplan durch, der die ftolge, unbefummerte Sicherheit des Grandfeigneurs dotumentiert. Der Bauplay mar fo groß gewählt, damit der Architeft nirgends durch die Rudficht auf Infälligfeiten des Bodens oder alte Baurefte gezwungen mare, an dem Idealplan einer fymmetrifden und groß angelegten Bauflucht Einfdrankungen vorzunehmen. Wie auf dem glatten Reifibrett follte der Baumeifter die freiheit haben, nur nach den höchsten Pringipien der Komposition ju entwerfen. Daber der quadratifche Brundrig des hofes und die rhythmische, gleichartige Gliederung der flügelbauten. Aberall ift das Walten ftrenger, mathematifder Kalfule entideidend.



Schon nach außenhin ftellt sich der Bau als eine grandiose Einheit dar. Die sämtlichen Fronten nach der Stadtgasse und dem Wassergraben bin, ebenso die Hofseiten sind mit einer einzigen Pilasterordnung bekleidet (Albb. 53). Es war nicht das erste Mal, daß Architekten ibre Fassaven in nur einer Ordnung komponierten und die übliche Trias der dorischen, jonischen und korinthischen Ordnung als ein kleines Motiv verwarfen. Michelangelo hatte auf dem Kapitol diese grandiose Neuerung schon vor einem halben Jahrhundert eingesührt. Aber im Norden war diese Erstindung der ihre Mittel immer mehr vereinsachenden und die Wirkung steigernden Bauphantasse noch nicht angewendet worden.

Selbft dem Keidelberger Schloß gegenüber kann sich die Wittelsbachische Residenz dant dieser ebenso einkachen wie stolzen Front als eine Schöpfung großen Stilstnibg behaupten (Albb. 54). Erft seit die alte Vemalung nach einem langen rumösen Justand wieder aufgefrischt worden ist, begreift man die imposante Grandezza der Maximislanischen Schöpfung. Allerdings ist die Fassade nicht in Haustein durchgessührt, der unbedingt das eigentlich sürstliche Vaumaterial gewesen wäre, sonden ist bemalt. Die alten Craditionen der Münchner Fassadenmalereien indesen, die



Abb. 54. Residens 1701 nach Wening, Westseite.

an oberitalienischen Palaggi und tirolifden Schlöffern ebenfalls häufig find, legitimierten diefen Erfat auch bei einem Residengbau, da der Stein in Munchen offenbar zu koftspielig geworden mare. Das Bewuftfein, ein minderwertiges Material zu verwenden, bat wohl gefehlt. Die Malerei empfahl fich von felbft, denn fie lag in den Banden berühmter Meifter, war volkstumlich, bedurfte nur der monumentalen Aufgaben, um auch den fürftlichen Unsprüchen gerecht gu werden. Es tam wohl nur darauf an, was man auf die Mauern malte. darin zeigt fich deutlich die moderne Ubficht. Keine figuren mehr, feine fpringenden Reiter und prunkenden Gaftmablfgenen, wie fie im Italienischen beliebt maren, fondern eine ftrenge, reprafentativ außerordentlich wirtfame Pilafterreibe nach den Dorfdriften der großen Ordnung. Wie wird aber die gaffade gehoben durch die zwei riefigen Marmorportale in Rot und die hohe Mifche, in der das Ergbild der Patrona Bavaria ernft und milde fteht. Wenn man die gemahlten oder vorgeschriebenen Bedingungen des Materials als festen fattor gelten lagt, fo muß jeder Unbefangene gugeben, daß ein Deforationsfinn von mahrhaft großem Blid hier am Werte war. Die gopfige Burgerlichteit der fpaten Gotif ift ihm ebenfo fern, wie die fteinetürmende Schwerfälligfeit rein italienischer gaffadentonftruttionen. Mur an der Wasserseite befronten zwei bobe deutsche Giebelauffate in fteilem Dreied die Edrifalite.

Es ware indessen in Irrtum, wollte man an der gassade allein den großen Willen ablesen, der dies Wert schuf. Mehr noch spricht er sich aus in der Unlage und Verteilung der Raume. Der Grundrif entscheidet.

Alle vier flügel bestehen aus einem zweigeschossischen Trakt. In der Gassegen die Stadt hin liegen die Steinzimmer (Albb. 55), die Prinzregent Luitpold heute bewohnt, gegenüber der Allbrechtnischen Teussesse die Trierischen Jimmer. Im Wassersaben längs des Hosgartens die große Einsahrt mit der seierlichen Treppe (Albb. 56), die früher gewöhnlich außerhalb des Baues in einem eigenen Wendeltreppenturm im Hos untergebracht war. Die Treppe gehört zu den schönften Sauleistungen des 16./17. Jahrhunderts in Deutschland. Die vornehme Haltung, die stollen Säulen, die seichen Malereien Candids vereinigen sich zu einem würde-



21bb. 55. Refideng. 2lus den Steinzimmern.

vollen Bilde ruhiger und gemessener Schönheit. Seitdem wurden die Treppen namentlich im französischen Schloßdau ein Effektstüd architektonischer und dekorativer Bravour. Un stolger und zurückgletender Würde kommt keine der Münchner Kaisertreppe gleich, die auch in ihren satten, tiesen farben den etwas schweren Geschmad der Zeit des großen Krieges seshält.

Die Creppe führt zu den großen Pruntsälen, dem sogenannten Kaisersaal und Bierschimmelsaal. Nach Often bin lag noch ein Saal, der früher zum "schwarzen hund" bieß, jest aber der weiße Saal genannt wird.

Nach dem Eindruck der Treppe zu schließen (Abb. 57), mussen die beiden großen Säle Meisterstüde ersten Ranges gewesen sein, wenn sie die Steigerung der vorbereitenden Architekturmotive draußen im Junern gleicherweise fortgeführt haben. Durch spätere Einbauten sind diese ursprünglich eingeschofsigen Säle in halber Köhe durchschutten und zu Wohnungen umgestaltet worden. Damit ist ein Hauptwert der Marimilianischen Zaufunst verloren gegangen.

Die Wohntäume haben sich indessen erhalten. In ihrer Verteilung und Einstidtung liegt das eigentlich Alene der Schlofanlage. Nicht um stillstische Einzelheiten der Deforation, der Prositie oder der Plasondmalerei handelt es sich hierbei, sondern um die gänzlich veränderten Bedürsnisse und Unsprücke an das tägliche Leben. Der Stil der Lebensführung ist ein anderer geworden, insolgedessen und der Grundris der Behausung und die Altt der inneren Einstichtung. In den Steinzimmern und Trierischen Immern, den Gastimmern der Residenz, gehen die Gemächer in langer flucht eines in das andere: "Tedes Gemach hat noch ein junges Gemächlein, darein die bagggi zubehalten." Jedes Jimmer hat außerdem einen Alnsgang auf einen langen Derbindungsgang, den Wappengang



21bb. 56. Resideng. Halle an der Kaifertreppe, Nach den Kunftdentmalen bes Königreichs Bayern,

an der Schwabingergasse und einen ähnlichen Korridor längs der Crierischen Zimmer, dessen Lenster auf den Küchenbof binausgeben.

Aun war es erst möglich, die Dienerschaft aus der ständigen Umgebung der Berrschaften zu entfernen und sie doch in steter Vereitschaft und Näbe zu halten. Auch die Hofetikette gewann nun Raum, sich zu entfalten und die vielschaft gegliederte Stusensloge der Empfänge und Audienzen in Vorräumen, Wartezimmern, Untichambres und Undenzsälen auszubilden. Das steise und umständliche Feremoniell der Zegrüßung des Füsten an der Tire, das am spanischen Hose besonders streng beobachtet wurde, fand nun die stimmungsvolle, szenische Umgebung.

Die Zimmerfolge entsprach auch einer vernünftigen Einteilung des Cageslebens in repräsentative Pflichten, die im Empfangszimmer und Speisesaule erfüllt wurden, und in das dolce far niente familiärer Zurückgezogenheit, dem die inneren Gemächer, auffallend fleine und beschränkte Rammlicheiten, dienten (Albb. 58). Don dem Mobiliar Maximilianischer Zeit hat sich sakt nichts erhalten. Es war auch noch nicht so mannigsaltig und für die verschiedensten Zwede spezialisiert wie das des Kososo und auch nicht so luxuriös. Es beschränkte sich im wesentlichen auf die Kredenz, ein breites Schaugestell für große silberne und Majolikagesäße, auf den Tisch, das Gestühl und die Ausstattung des Kamins, der im Zimmer die Hauftolle spielte. Ost wurde der Lissaufrattung des Kamins, der im Jimmer die hoch gesührt, daß er bis an die Decke reichte. Der Plasond war stets das Prunklind der Deforation, ein schön geschnitztes, tief kassetteres und reich gegliedertes

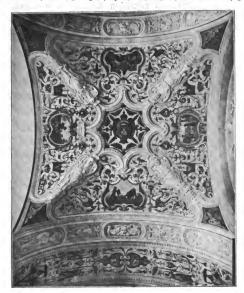

21bb. 57. Resideng. Gewölbe über der Kaisertreppe.

Getäsel in dem Sinn der schweren venezianischen und mantuanischen Decken. Gemülde als güllungen der ovalen oder rechteckigen zelder (Kalsetten) sehlen nie und sind meist geschmackvolle Arbeiten Peter Candids von rubiger Haltung und kühler, dunkler Färbung. Die Wände sind durchweg mit Gobelins bekleidet, von denen viele großen Wert, schöne Seichnung und den wohlstenden, rubigen garbenklang alter Teppichwirkereien besitzen. Ein Fries bildet oft eine obere Kandleiste mit allegorischen Szenen oder einsachen Ornamenten und Puttenreigen. Die Gerechtigkeit des Fürsten und seine vielen anderen Tugenden bilden meist das Chema sir die deforativen Malereien. In den Kathaussälen des Mittelalters wurde diese Katechismus des guten und gerechten Richters durch furchterregende Schrechilder mit hoch-

notpeinlichen Gerichtsszenen, bei denen Folterqualen und Schindung in allen Abstutungen zur Inwendung famen, illustriert. In dem sierstlichen Nenaissanceschlostritt die Allegorie am Stelle der grausamen Eremplisitation: Inssissanceschlosten institute noch in den der Gapferteit, Unbestechlichteit, der Beharrlicheit und Mäßigung, ein edler Frauenchor schwertlicher Jdealisuren, die nur durch ihre Altribiute sich vor Derwechselung zu schissen wermögen. Un den Teierschen Simmern ist noch demertenswert, daß zwei gleiche symmetrische Timmerfolgen in dem Hügel auf der Nord- und Südseite forrespondieren. Gegen den Höfgarten und weißen Saal bin lagen die faiserlichen Gastimmer, vom Bertulessal und



3bb. 58. Refideng. Crierer Simmer.

Kapellenhof gelangt man in die fürstlichen Appartements. Aber die Stimmung der neuen Residenggemächer läßt sich heute noch mit Sicherheit urteilen. Die Proportionen der Rämme waren größer als in den alten Turggelassen. Sie erhöhten auch das Maß des Schloßherrn und verbreiteten einen seierlichen Ernst, namentslich im "Schwarzen Saal" mit seinen dunklen Marmorportalen (21bb. 59), der den Gast nötigte, die Distanz zwischen sich und dem Fürsten zu erweitern. Und doch — namentlich dant der farbigen Capisserien — ging schon ein Hanch von Wohnlichteit und vornehmer Behaglickleit durch die Gemächer, ohne daß sie die eng auf den Leib rückende Gemüstlichteit bürgerlicher Wohnstätten an sich gehabt hätten. Der Komfort einer fürstlichen Lebensstützung mit dem spezissischen Beigeschmad des Grandseigneurs trat zum erstenmal in die Erscheinung.

Der quadratische 31od um den Kaiserhof stand nun ganz isoliert von den älteren Bauten der Aeusseste. Als Verbindung waren zwei große Korridore angelegt. Um Kustgarten und Wasserstaben entlang sührte der große oder neue birschgang, in dem eine umfangreiche Sammlung von Geweisen aufgestellt war. In der südlichen Seite des Küchenhoses lief der Charlottengang, der die heute sienen Namen beibehalten hat. Dadurch war wenigstens in den Fronten nach ausgen bin Altes und Neues zu einem Ganzen zusammengeschlossen worden. Die Residenz verlor nicht ihren Charakter einer langsam von Generation zu Generation vergrößerten Schloßanlage und gewann doch an Einfachheit und Größe. Nun stand sie da als ein Monument der Mactansprüche Maximilians; ein echter Triumphbau. Abnlich wie die Michaelskirche im religiösen Leben einen Sieg verherrlichte, der erst ertämpft werden mußte, erhob sich auch die Kesidenz, den Zeiten vorgreisend, son als Verherrlichung und Sinnbild eines positischen Vorranges, der eigentlich erst durch das Kurfürstentum auf eine sichere Valis gestellt wurde. 1619 sand



21bb. 59. Refideng. Schwarzer Saal. Mach Seidel, Die Rgl. Refideng Munchen.

das stolze Schloß sertig da. Erst 1625 ersolgte auf dem gürstentage zu Regensburg die Velekunug Maximilians mit der Kur, die dieher mit der Pfalz verbunden war. Die herrlichen Prachtbanten Otto Beinrichs und Friedrichs IV. verloren nach der unglüdlichen Schlacht am weißen Verge ihre innere Verechtigung. Der kurpfälzische Herrensig, das stolze Heideberger Schloß stand leer und wurde die leichte Vente Tällys. Friedrich V. war slichtig, einer kurwürde entsetzt und seines Kandes verlustig. Don Aufang an legte sich ein tragisches Geschied auf das berrliche, heiter gläuzende Heideberger Schloß in der Pfalz, das den Deutschands berängen der Franzossen die schönke und teuerste Ausine des Daterlandes wurde. Aber die ernste, finsterstrenze Residenz süllte sich mit dem Glanz sürstlicher Repräsentation immer mehr und mehr. Sie wuchs an Umsang und wechselte im Kanse der Jahrhunderte immere wieder Sil und Geschmad der inneren Ausstatung bis in eine Seit hinein, in der die Herrscher Europas es längst aufgegeben hatten, Königsschlösser zu bauen. Toch zu Unsparedden undeholte, was seine eigenen Vorsahren versäumt hatten, für den Glanz der Familie Vonaparte zu tun,

erhielt die bayrische Residenz Zeiträume von Gold und Marmor in langen Flachten und sogar einen stolzen Chronsaal, in dem sich das junge Konigtum sestlich spiegelte. Der alte Stammlis der bayerischen Kursürsten, die Mazimilianische Residenz, versiel indessen langiam und stand viele Jahre neben dem neuen Zestsaalbau in traurizem Verfall, bis ihm Prinzregent Luitpold von Bayern sein altes Kleid in neuer Zassung wiedergab. Die Zassachenbemalung der Residenz war eine der glüsslichsten und gelungensten Restaurationen alten Kunstbessiese in neuer Seit und ein Ult der Pietät gegensiber dem stolzesten Bauberrn der Wittelsbachischen Dynasie.

Ungefichts der Maximilianischen Schöpfung drängt sich natürlich sofort die Frage nach dem Baumeister auf. Schon Gustan Abolf hatte in gerechtem Staunen über die Modernität und den Luxus des Aenbaues seinem Cicerone dieselbe Franz vorgesext und zur Antwort erbalten, daß der Kurfürst selbst alles angeordnet bätte.

Er fei fein eigener Baumeifter gemefen.

Gewiß ift, daß das Schloß fein geistiges Geprage tragt. Der Kurfurft but ibm den stolgen Charafter gegeben. Aber damit ift die funftlerische Berfunft des

Refidenzbaues nicht nachgewiesen.

Die Dinge liegen febr im Urgen, fast ebenfo wie bei der Baugeschichte von St. Michael, wenn man nach dem Untor und Erfinder der eigentlichen Baugedaufen fucht. Bisber haben alle Namen und Wege in die Irre geführt. Kein Kunftler, weder Deutscher noch Dlame, ift als der Schöpfer nachgewiesen worden. Man ift eigentlich in der Motlage, den Künftler gu erraten. Doch befigen wir einige wichtige Spuren. Dor allem ift die impofante geiftige Einheit des Refidengbaues im Auge gu behalten. Auf diefen firpunkt muß man fich ftugen, um nicht bei dem Durdwühlen alter Bauamtsrechnungen den Gefellen ftatt des Meifters auszugraben. Die Cradition gibt denn auch die furge und pragife Untwort, daß nur einer und amar Deter Candid den Bauplan entworfen babe. Aber die Papiere geben eine andere Auskunft. Sie nennen Bans Reiffenftuel als gubrer der Befdafte und Derwefer des Bauamtes. Unfangs beißt er der hofbauamtsverwalter, fpater der Baumeifter. Ebenfo fein Machfolger Beinrich Schon, der von Baus aus Kunfttifchler mar, fich aber auch in mafferbantechnischen Dingen gut ausfannte. Stil und architektonische Kormensprache verraten auch nicht mehr als die kluge, einheitliche Befamtdisposition. Sie geboren zum allgemeinen italienischen Rengissangefange, der im 16. Jahrhundert icon gleich einer Weltsprache überall Eingang und 2lufnahme gefunden batte. Deutlich ift die ichwere nordische garbnug in Behandlung und Derwendung der flaffifden Motive. Ob aber ein Deutscher oder Miederlander der entwerfende Zeichner mar, wer mochte das aus dem Dorhandenen mit Siderheit feststellen. 27ur foviel tann gefagt werden, daß tein Grund dagegen fpricht, einem Deutschen oder auch, genquer gesaat, einem Bavern den Bau als Gesantleiftung und Einzeldurchführung gugutrauen. Warum follten nicht auch fie von der italienischen Kunft ebensoviel gelernt haben wie der Dlame? In fo mandem "italienischen Bau" in Deutschland hat die forschung ein bis dabin unbefanntes Sandestind als Urchitetten nachgewiesen. Es murde freilich überrafchen, wenn auch für die Resideng ein deutscher Baumeister durch die Urchivforschung als der Dater des Bedantens festgestellt wurde, aber in das Reich des Unmöglichen wurde es nicht gehören.

Zieuerdings ist denn auch von Karl Crautmann darauf aufmerksam gemacht worden, daß sich ihm aus Archivsorschungen die Nerzegunung ausgedrängt habe, hans Krumper sei der Meister des Kaiserhoftraktes. Den umständlichen Seweis zu geben, behält er sich noch einstweilen vor. Aur soviel deutet er an, daß hans Krumper im vollen Maße universale Bildung und organisatorische Begadung besselse um als der Schöpfer einer so außergewöhnlichen Arbeit getten zu können. Kans Krumper sammte aus einer alteingesessen Bildschingerfamilie in Weisheim.

Der Herzog sieß ihn in München das Maler- und Sossiererhandwerk sernen und verwendete ihn bei den Altheiten am Grottenhof und in der Michaelskirche. 1590 darf er auf Kossen seines Kandesheren nach Italien zehen. 1592 heiratet er eine Cockter des Friedrich Sustris und tritt dem alles vermögenden Meister nun auch verwandtschaftlich nahe. Er ist ein Mitglied der vlämisch-italienischen Künstlertolonie geworden. Sustris' Schwester war an den Maler Alexander Paduano verheiratet, seine zweite Cockter an den Maler Intonio Diviani, die beide an der Candshuter Residenz, an der Trausnis und in München beschäftigt gewesen waren. Krumper soll nun in diesem Milieu seine italienischen Studien vervollständigt und in dem vielseitigen Dittuosentum diesen Männer ein gleichwertiger und ebenso gewandter Meister geworden sein. Namentlich als Architekt soll er sich eines besonderen Ansehns erfreut haben und dem Maler Candid gegenüber sogar als Zauverständiger hervorgehoben worden sein. 1609 tritt er in den Kreis der Residenzarchitekten und wie Trautmann nachzuweisen verpricht, sogar an eine bedeutende Stelle.

Deter Candid ideint allerdings in erfter Linie Maler und als folder mit den Ceppichtartons für den Bergog vollauf beschäftigt gemejen gu fein. Aber ebenfo ficher ift, daß er jedem fürsten eine Resideng comme il faut gebaut haben würde, wenn man es von ihm verlangt hatte. Wie fern ftanden diese gewandten Meifter allem Spezialiftentum. Und wie fehr munichten die flugen fürften durch die Berufung der Deutschwälschen wie Suftris und Candid eine Gewähr für den harmonischen Befamtcharafter ihrer Kunftauftrage gu haben, damit die erfte forderung des modifden Stiles, daß alles aus einem Bug fei, auch volltommen erfüllt murde. Es war nicht die Sucht nach dem fremden oder das Liebaugeln mit dem Italienischen, die dem deutschen Kunftmäcen der Begenreformation am meiften am Bergen lag, fondern die große Einheit, die ftolge Modernitat des Haffifden Beichmades, die gewahrt werden follte. Sie wußten, daß fie bei diefer Bauptbedingung mit ihren einheimischen Meiftern nicht gut fahren fonnten und entschloffen fich daber, die Oberleitung jenen toftspieligen Wandermeiftern, die die Kunft an der Quelle ftudiert hatten, anguvertrauen. Doch ichließt das nicht aus, daß weit mehr noch als Reiffenftuel und Schon ein Candestind bei dem gaffadenentwurf freie Band bekommen hatte. Das foll nun hans Krumper aus Weilheim gewesen fein. 2115 Schwiegersohn des alten Suftris und eingeschworenes Mitglied der Wilhelminischen Künftlerklique hatte er einen großen Dorfprung por jedem anderen Künftler. Dielleicht waren diese autochtbonen Dorrechte Krumpers der Grund, daß er dem neuen zugewanderten Chef der kurfürstlichen Kunstangelegenheiten, Peter Candid, gegenüber eine freiere Stellung einnahm und den grandiofen Auftrag als verantwortlicher Leiter durchführte. Sollte eine folche plaufible Lofung des Konflittes die heutigen Münchner wundernehmen? Die großartigften Unternehmungen in der Kunft wurden wie ein fetter Biffen gwifden Sippidaft und Bevatterichaft verteilt. Die alten Sunftgefete der Botit mit ihren engen Bedingungen maren gludlich übermunden. In ihre Stelle trat die von altersher bewährte Beförderungsmethode der Konnerion und ber Berbeiratung, um den Sobn oder ben Eidam dem Goldftrom nabegubringen, der aus der furfürftlichen Kaffe gum 21ch und Webe der Stande und Steuergahler in die Cafchen der Künftler floß. freilich traten Stauungen ein, und auf Jahre bingus perficate auch diefer Strom, wie wir aus der Lebensacicbicte Deter Candids erfahren. Aber im allgemeinen war Kurfürft Mar, foweit er nur konnte, ein generofer Macen, der im ichlimmften fall fogar aus der Privatichatulle Behalter und Bonorare begablte. Wie nabe nun Bans Krumper dem Bof und dem Kurfürften ftand, ob nabe genug, daß er fogar das große Cos ziehen und die Refidenz bauen konnte, weiß ich nicht genau angngeben. Bang allein wird er fie fcwerlich durchgeführt baben. 27ach allem, mas wir bisber miffen, mar doch Deter Candid au Kenutniffen, fachmannifcher 2lusbildung und an fünftlerifchem Preftige gu febr überlegen

100 München.

als daß er nicht ohne Mühe die Souveränität seines Vorgängers Friedrich Sustris auch für sich behauptet hätte. Er und Krumper teilten dasselbe Utelier. Vielleicht ist durch diese Gemeinschaft ohne Konkurrenz und Aivalität in die Entwürfe Krumpers so manches von Peter Candid mit eingessossen, was wir nun doch einmal aus den Bauten nicht verleugten können.

Deter Candid mar ein Niederlander, mabrideinlich um 1548 in Brugge ge-Karl van Mander nennt ihn Pieter de Witte. 211s 22 jahriger junger Mann tam er icon mit feinen Eltern nach Italien. Er ging den Weg, den por ibm ungegablte feiner Sandsleute als Künftler gegangen maren, wie Jan van Scorel, Bemsfert, Cambert Combard, Bendrit Golgius und friedrich Suftris aus Umfterdam. 3m 17. Jahrhundert folgten noch viel mehr ihren Spuren. Italien war das gelobte Land der Knnft fur alle nordischen Meister. Peter Candid fam in die befte Schule, denn van Mander ergablt, dag er bei Dafari im Atelier war und mit ihm an den Malereien der Sala regia im Patifan und fpater an der Domfuppel in floreng gearbeitet habe. Merkwürdig, daß Dafari wohl den niederländischen Schuler Stradanus in feinen Briefen ermabnt, aber von Deter Candid fein Wort verlauten laft. 211s Schuler des berühmten Dafari geborte Candid gur Desgenden; Michelangelos und befam aus erfter Band die goldenen Regeln der Kunft, Die Michelangelo feinem Biographen Dafari als Erbe hinterlaffen batte. Aber mas er dort gelernt batte, den Kontrapoft, die bedeutende Pofe, die große Befte, den wunderbar ftudierten Wurf der Draperie, die Machtigfeit des Wuchfes in der Signrenbebandlung, trug er nicht mit dem gewaltsamen Cemperament Michelangelos por, fondern bemübte fich, überall die forrette Woblerzogenheit des Vafarizoglings jur Schau ju ftellen. Miemals ließ fich eine Kunft in dem Mage erlernen und einwandfrei beherrichen, als damals. Der Augenblid mar gefommen, mo es verdienstlicher mar, im Beifte und mit den Worten des großen Meifters porgutragen, als aus Eigenem Meues gu ichaffen und das Miedagemefene an die Stelle des Bewährten zu ftellen. Deswegen ift es auch wichtiger, nachzuweifen, mas Candid in feiner italienischen Zeit rezeptiv fich angeeignet batte, ftatt nach feinen probittiven Urbeiten in diefen friihen Lehr- und Wanderjahren gn fuchen. Abrigens icheinen alle Spuren von ihnen verloren. Wie wenig eignet fich ein folder Studiengang und das Cebenswert eines folden Meifters für eine moderne biographifche Darftellung, die auf die großen Schlaglichter revolutionarer Ummalgungen, individuellen Eigenfinns und originaler Cednit verzichten mußte und damit aud auf ibren immer wiederbolten Phraseuschat. Deter Candids Biel lag gan; mo anders. Er wollte jede Cednif beberrichen lernen und fich jum Meifter im Sinne des universalen Dirtuofen ausbilden. 2lach einer fast zweihundertjährigen Urbeit glaubte der Italiener - und ihm glaubten es auch alle andern Mationen daß die Kunft in Befegen fodifigiert fei. Sie gu ftudieren und mit ibnen gu ichalten und zu malten, wie es die Großen getan, mar das Programm für alle, die es als Kninftler gu Erfolgen bringen wollten. Die eigene Perfonlichfeit den boberen Oringipien ber Afthetif, der Raumwirfung, dem Kolorismus, furg, dem großen Stile unterzuordnen, mar das eiferne Bebot für den Unfanger wie für den Meifter. Ein ichwungvoller Idealismus, der an das absolut Schone glaubte, befeelte die gange Künftlerichaft und gab ihnen jenen Impetus fühnen Unternehmungsgeiftes und ausdauernden gleiftes, obne den auch der verachtete "Manierift" bei feiner faueren Urbeit nicht aushalten konnte. Freilich ging das Streben jener Manner auf den Begenpol der modernen Kunftanichaunngen aus. Es berricht die Unidanung, als ob damals der Weg jum Parnag, weil er fo flar abgesteckt mar, ichneller zu erklimmen gewesen mare. Alber die allgemein menschlichen Grengen, die jeder Urbeit gefett find, bemmten and ibn bei feinem Unftieg gum Siele des universalen Meifters. Er konnte über den 3mang der angeborenen Gigenschaften,

die sich aus seiner Abstammung erklären, nicht binaus. Er blied ein Niederländer, und trog der Geläusigkeit seiner italienischen Kunstsprache, war sein Ausdruck etwas schwer und zuweilen sogar schnörklig, vielleicht auch manchmal ein wenig eng und umständlich. Er mag viel mit diesen Geburtssehlern gekämpft und sie als Mängel seines Ideals empfunden haben. Ideanfalls ist seine Wachsamseit immer darauf gerichtet, die kannlichen Regeln der internationalen Kunst nicht zu wertegen. Was dabei doch an Absonderlichkeiten mit unterkäuft, ist gewiß eigenartig, aber woll kaum eigensinnig originell. Und darf nicht verzessen die nicht jede Phrase dewissens nud die Undeskellichkeit seines Auges, die nicht jede Phrase der italienischen Aksonder mitmachen konnte und deshalb oft ein gutes Kernwort nordischer Mundart in die Eleganz der wohlgesetzen Abetorik Vasaris mit unterfließen ließ.

Dafari allein genugte Peter Candid wohl nicht als Lehrer. Es geht ans seinen Werken bervor, daß er sich auch um die venezianische Deforationskunst gekümmert hat und im Dogenpalast oder in den Villen und Palazzi der Nobili

fich gut umgeschaut bat, wie es and icon Suftris getan batte.

1586 erhalt Candid in floreng den Ruf des Bergogs Wilhelm V. nach München, Wer ibn empfohlen und mas gerade feine Wahl bestimmt bat, miffen wir nicht, Ilus dem hoben Gehalt, das ibm der Bergog bewilligt, wird jedenfalls offenbar, daß er von Unfang an als fertiger Mann galt und fur wichtige Uufgaben auserfeben war. Einstweilen batte noch Suftris das Regiment in der Band und mar eben mit feinem Stab an der Michaelsfirche und dem Grottenbof in voller Urbeit, Candid wird bier fofort eingestellt; er malt das Martvrium der bl. Urfulg für den Bodaltar der Jefuitenfirche, und im Grottenbofe arbeitet er nach Entwurfen des Suftris. Bald darauf leitet er aber felbftandig die Deforationsmalereien im Untianarium und führt auch eine Angahl der Allegorien felbft aus. 211s die Stande den Lurus des Kunfthaushaltes mit immer icheeleren 2lugen betrachteten, da wurde 1590 Candid "beurlaubt", bezog aber weiter aus der Privatfaffe des Bergogs feinen Behalt oder wenigstens einen Ceil. 1602 wird er wieder angestellt und beginnt nun feine gange Kraft fur den Bof eingufegen. Die Bobelinentwürfe entfteben, 1604 errichtet er den Bennobogen in der frauenfirche, von 1611 an malt er den Dedenschmud für die Steinzimmer und Trierichen Simmer und folgt mit feinen Malgefellen und Gehilfen dem Baumeifter bei der Vollendung der Refiden; auch in den Nordtraft in den Kaiferfaal. 1620 entsteht die riefige Cafel für den Bochaltar der frauenfirche, der 1858/59 auseinandergeriffen murde und einem ftilgerechten gotischen Alltar der modernen Kunft wich. Die Leinwand ohne das Rahmenwert bangt noch im nördlichen Seitenschiffe des Münfters. 2luch von auswarts wird feine Kunft in Unspruch genommen. Das reiche Mugsburg holt fich die Entmurfe für die Malereien im goldenen Saal des Rathaufes aus München von Deter Candid. Das Verhältnis zwijden Beber und Mehmer bat fich zwijden den beiden rivalifierenden Städten unter fürftlichem Regime ploglich umgefehrt. Die Kapuginerfirche in Münden erhalt von ihm ein Meifterftud flaffifder Kompositionsfunft in dem iconen Madonnenbilde, das das Thema der Madonna del sacco Meifter Undreas in freier Weife variiert. Die icone Studie dagn befindet fich im Kupferftichfabinett.

Alls Candid nach München kam, fand er den Toden wohlvorbereitet. Er brauchte fein neues Evangelium zu verkünden. Sustris hatte vorgearbeitet. Doch die großen Kapitel der neuen Kunstlehre brachte erst ert. Sustris war gewiß kein geringer Meister als Maler, indessen stand er mit seinen überschlanken Figuren dem normalisierenden Prinzip viel näher als Candid, der das Vand zur Atatur nie gelöst hatte. Immer wieder kontrollierte er seine Formen und Ausdrucksmittel vor der Atatur. Er besaß einen eigenen Cypus und seine kiguren mit ihrem

italienischen Bestus und dem niederländischen Wuchs find als Blieder einer eingigen Kamilie unverfennbar. Die allegorifden Krauen, die fo feierlich finen und bedeutsam amtieren, verleugnen nicht ihre hohen Uhnen, die in Raffaels Stangen als Poefia und Juftitia oder in der Siftina als Sibyllen die Welt entzudt hatten. Aber es ift eine neue Generation, an der man, wie gesaat, etwas Dlämisches nicht ablenanen fann.

Candids Chemen find voller Bedankenschwere und mit ungabligen Beziehungen jur Moral, jur Theologie und Beidichte umsponnen. Alle gaden find fein und fauber, dabei aber fo offensichtlich, daß fie der Bofgefellichaft nie als dunkle Ratfel ju erscheinen brauchten. Sie find von Wit und Ironie ebenfo weit entfernt wie mit der alleruntertanigften Obodieng nabe verbunden. Candid malte fur fürstliche Bemader, und da nun einmal der Schloffberr felbft an der Gelehrfamteit und Orthodogie dieser Bistorien- und Allegorienmalerei seine Freude hatte, so war es des Künstlers Pflicht und Schuldigkeit die Farben recht die aufzutragen und die

Unspielungen auf die fürstlichen Tugenden recht deutlich ju machen.

Dem Maler felbft mar die optische Wirksamkeit die Bauptfache. liebte er einen füblen gedämpften Con, als ware er von dem Rezept Michelangelos unmittelbar beeinflußt. Die warme freudigfeit der venegianischen Plafondmalerei vermied er. Doch icheint er wirflich feine Palette - bewußt oder unbewußt auf den fcweren und gemiffensftrengen Con gestimmt gu haben, der der Kunft des Dreifigjahrigen Krieges eigen ift. Was feine Malereien besonders auszeichnet. die organisatorische Klarbeit des Entwurfes und die immer wohldurchdachte Unterordnung oder Unpaffung an die Struftur der architettonifchen, raumlichen oder deforativen Umgebung, das brachte er natürlich aus Italien mit.

Deter Candid erfreute fich des Beifalls feines Berrn und enttäuschte ibn gewiß in feiner feiner Erwartungen. Er felbft fpricht in einem Briefe davon, dak er "gante operas und was anders dabei zu mahlen und zu verrichten gebabt" und ftets "williaft und ichuldiaft dirigiert". Darin icheint mir eine größere Kompeteng ausgedrudt, als fie ihm jest zugewiesen wird. Mir ift - im Gegenfan ju Karl Crautmann und E. Baffermann-Jordan - eine einheitliche Aber wachung des Kunftrefforts und damit auch des Künftlerftabes durch Deter

Candid mabriceinlich.

Berade der Einfluß folch bochgebildeter Künftlernaturen auf ihre Umgebung ift nicht immer durch Umtsprotofolle, durch Rechnungsliften auch nicht durch

ftiliftifche Mertmale gu firieren.

In diefer hochstrebenden Zeit find alle Spuren noch besonders dadurch verwifcht, daß alle kunftlerischen Krafte auf ein Biel und einen Geschmad tongentriert waren und fich nicht gewaltfam voneinander differenzieren. Die Cendeng gur Mormalität ift das verdunkelnde Medium für die forfdung, foweit fie den Unteil jedes Einzelnen an der Gefamtleiftung nachzuweisen fich bemüht. Aber von Deter Candid geht doch genügend Licht aus, daß man ihn auch beute noch als den allesbelebenden Mittelpunkt des großen Künftlerstabes am Bofe Maximilians deutlich ertennt. Was ich febe, erwedt mir den Eindrud, dag Candid gewiß nicht ein Meifter war, der mit beiden Banden malte, modellierte und baute, daß aber fein Maler, Bildhauer und Urchiteft Mundens ftart und frei genug mar, um obne diefen ftillen und allgegenwärtigen Einfluß Candids feine Urbeit gu tun, und fie fo gu tun, daß fie mit dem Wertftud des fachgenoffen gufammenpagte und ein ganges Wert ergab.

Die beimifden Maler baben natürlich neben Candid einen ichweren Stand. Ihre Urbeiten murden felten begehrt, weniges hat fich davon erhalten. Bans Mulich muß man als Cafelmaler in Ingolftadt ftudieren, wo er den großen Bochaltar in der grauenfirde lieferte. In Münden ift faft nichts von feiner Band

vorhanden. Don seinem Schüler Christoph Schwarz besitzt die Michaelskirche das Bauptwerk, die riesige Ceinwand mit dem Engessturz sir den Hochaltar. Rottenhammer malte für die Frauenkirche ein Bild der Krönung und Himmelsahrt Maria. Gewandte und fruchtbare Meister waren noch Ulrich Coth, von dem namentlich das Abendmahl in der Peterskirche zu erwähnen ist, daneben noch eine Geburt Christi und Ecce homo in der Frauenkirche und serner sein Aruber Karl Coth mit dem Martyrium des hl. Erasmus in der Peterskirche. Matthias Kager wurde namentlich im goldenen Saale des Augsburger Rathauses in Anspruch genommen, die Frauenkirche besitzt von ihm eine Kreuzaufsindung. Don Hans von Achen werden mehrere Vilder genannt, in erster Reihe eine Kreuzigung in der Michaelskirche.

Auch in der Plastik finden wir dasselbe Bild. Eine erstaunlich große und technisch vorzügliche Produktion, ein einheitlicher Sil und eine beträchtliche Angabl von Künstlern, die um den Ruhm der Antorschaft fast bei jedem einzelnen Werke streiten. Die Stutpturen sind fast ausschließlich Erzausswerke. Das folibild

ift gang verdrangt, Stein wird nur felten verwendet.

Scheinbar plotflich und unvermittelt tritt der Ergauf in Munchen auf. Seit Wilhelm V. ift er das bevorzugte plastifche Material. Doch muß er ichon früher in Munden beimifch gewesen fein. Denn wir erfahren, daß Kaifer Maximilian I. für das pompoje Grabmal der Innsbruder Boffirche einen Münchner Maler, Modelleur und Giefer Gila Seffelichreiber nach Müblan bei Innsbrud berief, der ibm die Gieghntte einrichtete und Entwurfe und Zeichnungen fur bas Maufoleum Micht weniger als 40 überlebensgroße Brongefiguren und 100 fleinere Statuetten waren projektiert. 211s zweiten Bieger gewann der Kaifer einen Murnberger Stephan Godl mit drei Gefellen, da er Peter Difcher nicht bestimmen Der Münchner Seffelichreiber murde alfo dem berühmten Murnberger Meifter gleich geachtet oder tonnte ibn wenigstens erfegen. Ein anderer Munchner Bieger mar Bans Lendenftraid, der auch an dem Innsbruder Riefenwert beichaftigt war. Munden bejag auch einen iconen Robrbrunnen mit einbundertundzweiundfünfzig Röhrlein und der befronenden figur eines fpringenden Reiters, den Bergog ferdinand gestiftet batte. Welchen Weltruf die Munchner Metallarbeiter, die Schwertfeger, Plattner und Gurtler genoffen, geht daraus allein bervor, daß die fpanischen Konige fich durch fie ibre Luruswaffen anfertigen ließen. 211s Bans Krumper aus Weilheim, Dionys frei aus Kempten und der Miederlander Bubert Berbard nach Münden tamen, fanden fie gewiß Werkgenoffen vor, die in dem ichwierigen Bandwert des Erzauffes erfahren und erprobt maren.

Durch die Aufträge Wilhelms V. und Maximilians I. wurde München eine der reichsten und flolzesten Städte des Erzgusses. Aurnbergs Blüte war vorüber, als München in seine große Zeit eintrat und die norddeutschen Gieghütten

waren langft jum Stillftand gefommen.

Wenn auch nicht alles mehr vorhanden ist, so ist doch von den glänzenden Ceistungen ein großer Ceil, wohl das meiste noch wohlerhalten: Brunnen, Statuen, Grabtafeln, Gitter und ein nächtiges Mansolenm ebenbürtig dem kaiserlichen Grab in Innsbruck.

Schon mehrmals hatten wir Gelegenheit, auf die Vorliebe hinzuweisen, die im 16. Jahrhundert die große Kunst dem Brunnen entgegendrachte. Der Brunnen war in den mannigfachsten Cypen und Formen seit Beginn der fünstlerischen Cätigkeit in Deutschland heimisch. Mit dem 16. Jahrhundert balt aber der italienische Sierbrunnen, der ein öffentliches Denkmal ist oder ein Schaustück fürstlicher Gartenkunst, in den deutschen Residenzen und Reichsstädten seinen Einzug. Albrecht V., vor allem Wilhelm V. hatten für diese fostbaren und phantastischen Werke viel Sinn. Der erste Cicerone der bayerischen Residenz, Philipp Hainhofer, ein Augs-

burger, erzählt von einem "großen Brunnen im neuen Garten auf dem Jägerbühel, der in einem schönen sischweiher stand, mit gelsen- und Steinwert aufgebaut war und die metallenen figuren von Gzeauus, Aeptun und 34 Gottheiten trug, Satyren, Aereiden und audere Wasserwesen, die das weiße Wasser zu hauf aus dem Maule spiehen". Su diesem Brunnenwert gehört auch die Statue der Bavaria, die jest auf dem Rundtempel im höfgarten ihren Platz hat.

3m Grottenhof fteht noch jest der Perfeusbrunnen, ein Wert von außergewöhnlich gludlichen Derhaltniffen. Perfeus fteht auf dem Rumpf der Meduje,



Abb, 60. Resideng, Brunnenhof.

das Jahgeschlagene Haupt boch in der Hand. Ich bezweisse entschieden, daß die gewandte und stark bewegte Silhouette von einem deutschen Meister, der nichts als deutsche Plasits geschen, entworsen werden konnte. Sie ist ganz im Sinne der Annoplasitik, die von allen Seiten interessant sein will, gezeichnet und dabei von jener Eleganz der Bewegung, die in Italien seit Bewenuto Cellini und vor allem in Gian da Bolognas Werken heimisch ist, nicht aber im Norden. Sembs sim dagewogen sind die Maße der sigur und der Brunnenschale im Verhältnis zum Namm und zur Architektur. Alls ob die kuntreichte Hand der italienischen Nemassen unsten und vor Brunnen als ein Weibegeschent des Sidens an den nordischen Macm binaessellt bätte. Gegossen ist das Wert von Vartel Wenglein, einem Müncher

Glodengießer, ziseliert vom Goldschmied Georg Maier. Die acht Putten sind ebenfalls von Georg Maier modelitert und von Dionys frei aus Kempten geaossen.

Der Wittelsbacher Brunnen im Brunnenhofe der Residenz (Albb. 60) ist die umfangreichste der erhaltenen Allagen und wahrscheinlich eine Komposition verschiedener alterer Reste und neuerer Sutaten, die unter Maximilian zustande kam. Das Wert gehört zu jenen Densmalsbrunnen, die um eine historische Kigur in der Mittel, Otto den Großen von Wittelsbach, eine Anzahl von Allegorien und Halbgöttern auf dem Rande des Beckens gruppieren. Inn, Lech, Isar und Donau lagern als malerisch komponierte Figuren auf der Brunnensassung, neben ihnen erbeben sich die Standbilder von Aeptun, Pulkan, Juno nnd Ceres, dazwischen junge



21bb. 61. Refideng. Wittelsbacher Brunnen, Phot. 5. Sinfterlin.

Tritonen im Kampfe mit Meerungeheuern (21bb. 61). Bei diesen figurenreichen Gruppen war es abgesehen auf eine reiche Kontrastierung plastischer Motten. Liegende und stehende Gestalten in ehrethnischem Wechsel, phantastische Idaturwunder aus den Tiesen des Meeres und mythische Auditäten in schulgerechten Posen, historische Gestalten in Wassenschaft und mit dem theatralischen Gesus neben allegorischen Schöpfungen, die den menschlichen Leib von herosischer Größe und olympischer Wucht auf einem schmalen Sockel mit equilibristischer Meisterschaft balanzieren. Das alles umsprudelt von dem seuchten Element, dessen köstliche Zeweglichkeit die eherne Rushe der Bronzen in mannigsaltigsten Brechungen restettert. Aussaltend ist nur das Misserbsätnis in der Größe der Mittelssun, die doch nur ein Mensch ist, zu den Göttern und Halbgöttern auf dem Zedenrande, die sast Allspessiguren zusammenschrumpsen.

Bu einem der großen Brunnenwerte im Garten der Resideng gehört auch die figur der Bavaria, die jest auf dem Rundtempel ihren Plat erhalten bat

(Albi. 62). Wer hatte in dieser nacken Göttin mit dem kunftreichen Helm auf dem seinen Köpschen und der Hirschaut auf dem Nücken etwas anderes erkennen wollen, als eine Diana mit ihrer Jagdbeute? Sie stellt aber eine Zuarafia vor. Steht auch diese Allegorie in allem, was an Bayern erinnert, auf der äußersten Grenze des Vergleichbaren in Wuchs, Zewegung und Entsteidung, so ist sie doch eine prächtige Kigur und im Sinne der Candidepoche ein Kunstwert ersten Ranges.



21bb. 62. Bavaria im Bofgarten.

Ills tednifdes Meifterftud ift fie langft gewürdigt worden, and ibre allegorifde Bedeutung bat ihr unter den Münchnern freunde ermor-21m rechten Unterarm mit dem Reichsapfel, dem Symbol der Kurmurde, ift ein finger ergangt, offenbar nach dem Geminn der Knr, durch die Maximilians größter und dringendfter politifder Wunfch fich erfüllte. Die Sinnbilder deuten auf Baverns Reichtumer Stammestugenden; auf feine foldatifde Tüchtiafeit Belm; auf die Kirdlichkeit das Modell einer Kapelle in den Banden des fleinen Benius, vielleicht ein Binweis auf das 2lationalheiligtum in Altötting, auf den reichen Wildbestand in den Bergmäldern und die Mimrodnatur des Alltbayern die Birichdede mit dem Beweib, der Abrenfrang auf den Aderbau und der Salgfibel in der form der Reichenhaller Derpadung auf das wichtige handelsprodutt, das Salg, das von gand gu gand ging. Die drei anderen Benien am Sodel zeigen den Kurbut, ein füllhorn und früchte (Gartenbau und Obftgucht)

und ein Baumreis (Wälder). Das Rundtempelden ift im Jahre 1615 errichtet

morden. 1623 fam die Ergangung bingu.

Sang außergewöhnlich ift in der deforativen Bestimmung und dem Reichtum der Ausführung die Reibe der Brongewerke an der Westfassfade der Resideng. Erst durch die wirklich prachtiolle Kostbarkeit der Portale bekam die Residengsassade ihren materiellen Wert und genügte nun dem Unspruch vollsommen, der in der Plasterordnung sich manischiert. Die gange Kront wurde durch den plassischen Schmud in eine höhere künstlerische Rangordnung gehoben. Uns den Schrägen der Giebel lagern links prudentia und Justitia, rechts die For-

titudo und Temperantia. Die Erzbilder gehören in die zahlreiche familie der Liegefiguren mediceischer Herkunft, die Michelangelo für das Grabmal in S. Corenzo

geschaffen hatte. Seitdem erscheinen sie in der Sepulchrastunst, namentlich Noms, an Denkmälern als Aberleitung aus der horizontale der Basen zur Vertifale des Sodels und neuerdings als Giebessiguren auf der porta triumphalis. Denn die Einschrt zum kurstürstlichen Schloß nahm ganz natürlicherweise diesen triumphatorischen Charafter an.

Swifden den beiden Refidengportalen öffnet fich eine Mifche. Darin fteht die erggegoffene Statue der Jungfrau mit dem Kinde als Patrona Bavariae (21bb. 63). Darunter eine ichone Laterne für das ewige Licht. Dergeblich wird man in Italien nach einem Seitenftud diefer Gruppe fuchen. Un diefer vornehmen Stelle der Saffade auf die Strage hinaus brachte ein italienifder Mobile fein Wappen an. Die Berfunft des Motives muß also wo anders gefucht werden. Es geht gurud auf die alte einfache Bauernfitte des Bausbildes mit dem ewigen Lichte in der Mauernische, das mit Blumen und Reifern geschmudt noch heute überall im Bebirge und auf dem Sande gefunden wird. Die baverifche Refideng macht fich den beimischen Brauch ju eigen und fteigert die volkstümliche Schlichtheit des Bolgbildes mit den Mitteln der großen Kunft. Das Ergftandbild in toftbarfter Ausführung tritt an Stelle der bauerlichen Devotionsfigurchen, bleibt aber in Sinn und Bedeutung dem Grundgedanten treu. Baus und Cente werden dem Schute der Bimmelsfonigin fromm empfohlen. So findet die höfische Repräfentationspflicht in dem einfachften 2lebenfprof der großen Kirchenplaftit, dem bauerlichen Bausbild, ein anregendes Motiv für ein Schauftud der fürstlichen Erggießtunft. Die Erggugmerte an der Refidengfaffade find namentlich nachweisbare 21rbeiten des Bildhauers Bans Krumper, die von Bartel Wenglein gegoffen und von dem Goldidmied Georg Maier perfonitten wurden. (Dgl. Karl Trautmann.)



21bb. 63. Maria Patrona Bavariae, phot. C. Werner.

Der größte Auftrag indessen, den die Münchner Erzgießtunst erhielt und ausssührt, war das Mausoseum für Kaiser Ludwig den Vayern (Albb. 64). Schon der gotische Grabstein in rotem Marmor, den Wilhelm IV. dem Andenten seines Ahnen seigen ließ, hatte den Sinn eines Kamiliendenkmals. Alls Wilhelm V. in St. Nichael

sein eigenes Deukmal vorbereitete, hatte auch er nach Umfaug und Bedeutung ein Monument der Dynaftie im Sinne, wemigkens dem Plan nach. In der reduzierten form eines Kruzifires über der Grabplatte war es allerdings nicht viel mehr als ein kahles, mönchisch schliches Symbol der weltmüden Verzagtheit, da es der fürfliche Einsiedler nicht mehr der Mitse wert hielt, für sein ewiges Audenken die große Kunft in Unspruch zu nehmen. Dem Verzight auf die Macht und die Würde folgte auch der Verzight auf jedes Zeichen der Erinnerung, das die Spur von seinen Erdentagen sir die Nachwelt bätte seischen können. Um so dringender war die Pflicht für Mazimiliau, das von Generation zu Generation ausgeschobene Denkmal endlich zu errichten. Wie oft sehen wir in dieser Zeit auf weltlichen und geststichen Chronen den Gedanken ausstezu, die Dynastie in einer stattlichen Reihe von Wohltäteru und Schirmherren des Landes, von Eroberern und Kriegsbelden der Gegenwart sebendig vor Augen zu stellen. Die ganze Geschichte de



21bb. 64. Kaifer Eudwig-Maufoleum. Obot. C. Werner.

Geschlechtes in Staudbildern seiner Besten und Solssten vorzussähren und dabei die genealogische Alpenereihe aus dem hellen Lichte der pragmatischen Historie bis in das Halbdunkel des Mythus zu seinen, aus dem nur die glänzendsten Tamen herausstlingen, schien der Andmischt dieser Zeit kein allzukühnes Unterfangen. Sinufällig und leibhaftig stauden dann Kirchenssätzen, Könige und Kaiser neben den Propheten und Alposteln oder den Helden der Sage und der Götterwelt. Wie die Alten bei der Totenseier die Alpuenbilder um die Bahre ausstellten, so war auch für dies kenaissanzes die Andmischen Verlagen und kandlichten der Mittelpunkt ihrer dynastischen Denkmalsstitungen, die heutzutage in dem stattlichen Libertreigen einer Siegesallee vorzessiblit werden. Die Grabmaler erhielten derart eine größere Bedeutung. Sie wurden nicht bloß der Gedenstien sir den zur Ausbe Gebetteten. Das ganze Geschlecht sierte seine Abnen im umstanzerichen Maussoleum. Ungeheuere Projekte entstanden, ausgerordentliche Künstlerkräfte wurden sir sie verpflichtet, das Wert ward wie eine Ehrensache der Dynastie von Generationen fortgesetzt, um schließlich oft als Corso stehen zu bleiben, nachden sich ward beien daran verblutet batte. Die

"Tragödie des Grabmales" wiederholte sich im 16. Jahrhundert noch mehrere mal. Auch das Wittelsbachische Grab lag als schwere Schuld schon auf dem Enkel dessen, der den Plan gesaßt hatte. Maximilian war aber durchaus der Mann, um diese historische Chrenpflicht einzusösen und das Grabmal im Sinne der neuen Kur-

murde auch monumental auszugeftalten.

Das Mausoleum ist ein Freigrab, das ehemals an der vornehmsten und einzigpassenden Stelle am hohen Chore im Mittelschiffe vor der Treppe unter dem Bennobogen seinen Standort hatte. Zu den vielen fehlern und pietätlosen Willlitischfeiten der Restauration von 1858/59 kam neuerdings die sier mich schwere begreissische Verschiedung des stolzen Denkmals unter die Orgelbalustrade hinzu, wo iest das Kunstwerk in Dunkel wie ein ausgedientes Requisit beiseite gestellt ist. Es scheint, daß die Unrast, die das tragssche Geschied des Kaisers Ludwig bei Lebzeiten war, auch als Unstern über seiner Grabstätte schwebt.

Aber der gotifden Steinplatte erhebt fich ein Aufbau von ichwarzem Marmor und dunfler Bronge. Die Sepulchralplaftit hielt damals die duftern farben des Materials als einen Ausdruck der Crauer für notwendig. Ein Sociel mit durch-brochenen Seitenfeldern läßt den Blick auf die altertümliche figur des Kaifers frei, als lage dort im Swielicht ber Gruft der Cote felbft auf der Bahre. Darüber wölbt fich ein Huffat gleich einem Sartophagdedel, der in der Mitte auf einem Kijfen die Kaiferfrone tragt. Zwei Tugenden, Capferfeit und Weisheit, haben fich auf dem Katafalt niedergelaffen, Genien und Dutten figen an den Eden und halten die Wappen und Jusignien des Kaisers, die mit den Symbolen des Todes, Schadel und gefreugten Knochen, traurig alternieren. Gu beiden Seiten des Aufbanes, außerhalb der Baluftrade mit den Edfandelabern, fteben zwei freifiguren in Lebensgröße, Wilhelm IV. als Aitter des goldenen Dlieges, und Albrecht V. im Bergogsornate, Großvater und Urahn des Stifters. In den Eden haben die Edildmachen Pofto gefaßt, vier fnicende Wachter in Barnifch und Belm, die reifigen Ritter der funftreichen Renaiffance, offenbar grimmige Uhnen der gahmeren hartichiere des heutiges Bofes. Sie halten an langen ehernen Schaften gestidte Sabnlein, die die Wappen der mit den Wittelsbachern alliierten Kaiferfamilien aufweifen.

Der Maufoleumstypus in der form einer überirdischen freiftebenden Brabtammer mit dem liegenden Steinbild des Coten darin, guweilen fogar der nachten Leiche, findet fich in Oberitalien, ebenso unter den frangofischen Königs- und geudalgrabern. Meift tragt der Dedel das Denkmal des Bestatteten in einer zweiten freieren Redaktion in knieender Stellung am Betpult oder auch als Reiterstandbild. Uhnliche Gedanken waren bei dem Entwurf für das Maximiliansgrab in Innsbrud maggebend, ebenfo für das Grab Leonis in Madrid. Kein Zweifel, dag das Babsburger Prachtwert für das Wittelsbachische Dentmal im allgemeinen Unregung gegeben hat. Aber die Ausführung im einzelnen zeigt mannigfache Abweichungen und felbständige Jufage. Diese maren wohl durch die icon vorhandenen Beftandteile des Wilhelminischen Grabmals aus der Michaelsfirche, durch die vier Wachter und mahricheinlich auch durch die Standbilder der beiden Bergoge Wilhelm IV. und Albrecht V. bedingt, die schon 1605 gegossen sind. Eine direkte Unlehnung an italienische Typen aus Florenz und Rom, namentlich an die Papstgräber der Petersfirche läßt fich nicht nachweifen. Gleich allen anderen Urbeiten der Wilhels minifd-Maximilianischen Epoche haften auch den freifiguren des Kaifergrabes die charafteriftifch. modifchen Bige einer gegierten Befangenheit in der Bewegung und Baltung an, für die die Pragifion und der Reichtum der Ornamente und Sierate nicht immer entschäbigen tann. Aber innerhalb dieser Grenzen atmet alles den großen Jug einer musterhaften Arbeit. Als Guswert verdient die geinheit der Sijelierung und die vollendete Bravour der Metalltednit bodites Cob. 211s Komposition im gangen ist dem Denkmal der schwermitige Ernst und die pompose geierlicheitet einer fürstlichen Grabstätte im hohen Maße eigen. Die Teist des Dreisigiädrigen Krieges und der Gegenresormation trug sich mit duftern Gedanken, und die Phantasie der Künstler schien von der Fülle des dogmatischen Wissens ebenscheschwert, wie von dem gewaltigen Schisch, das vor aller Welt furchtbare Strafgerichte vollzog. Religion und Moral, Psiicht und Tugend, Ceiden und Sterben waren die unerschöpflichen Ebemata der Kunst, die in strengem, sehrhaftem Cone



21bb. 65. Frauenkirche. Wachter am Kaifer Eudwig-Maufoleum.

porgetragen murden. Die Erequien der Bewaltigen diefer Welt gaben vollends Belegenheit, das menichliche Beidid des Codes mit der Pract irdifder Berrlichfeit in duftern Begenfagen gu feiern. Der Erfinder des grandiofen Entwurfes bat dieje Motive begierig ausgebeutet und fie durch die nordische formgebung noch eigenartig gesteigert. Es mußte nur noch berichtet werden, daß das foftbare Metall der Ergbilder aus den eroberten Beiduten der Seinde der Kirche gewonnen worden fei, um den religiöfen Mimbus rechtgläubiger Blaubensftrenge, der das Grab umgibt, auch den Saien ins rechte Sicht ju ruden. Mag auch die atademische Korrettbeit der form dem heutigen Künftlerauge den Charafter etwas verallgemeinern und ihres individuellen Wertes entfleiden, fo ift das Werk doch ein bistorisches Denkmal von außerordentlichem Werte und in jeder Einzelheit mit dem Stempel Maximilianischen Beiftes geprägt. Untrennbar war mit dem Ruhm der Dynastie, die dieses Monument ju verberrlichen bestimmt mar, die treue Befolgichaft verbunden, die die letten Berjoge der Kirche gewahrt hatten. Wenn allerdings gerade Kaifer Ludwig, der im Kirchenbanne gestorben mar, eine Ausnahme

machte, so wurde das damals wohl vergessen oder vielmehr mit den glänzenden Ruhmestiteln des Geschlechtes aus der Spoche der Gegenresormation milde und nachsichtig zugedeckt, gerade so wie sein schlichter, gotischer Grabstein von dem pomphasten Erzbau der Renaissance überragt wurde und gleichsam im Dunkel der Dergessenheit verschwand.

Aber den Meister des Entwurfes sind wir nicht genau unterrichtet. Er ist wohl gang auf Nechnung des Vildhauers Hans Krumper aus Weilheim zu sesen. Don den vier Wächtern hat die gang im Dunkel neben dem Portal stehende zigur hindert Gerhard modelliert (21bb. 65). Uls Giester wird für einen Teil Dionys krey aus Kempten genannt.

Mitten auf dem Schrannenplate steht auf einer Säule eine Marienstatue (21bb. 66), nach der der Platz seinen Namen Marienplatz erhalten hat. Urfprünglich war das eherne Marienbild für den Hochaltar der Frauenfirche bestimmt gewesen, 1655 (14. September) bestimmt ein kurfürstlicher Erlaß, daß die Figur auf einer Säule auf dem Hauptplatze der Stadt zur Erinnerung an die siegereiche Schlackt am weißen Verge errichtet werden soll, was laut Inschrift 1638 geschab. Die

Brongefigur fteht auf dem Halbmond, in der rechten hand halt fie das Septer, in der linten fitt ihr das fegnende Zesusfind, das in den Bandchen die Weltbugel tragt.

Auf den Eden des Sodels stehen vier fleine Bronzeputten, gang mit Panger und helm gerüstet Sie kampfen mit Schlangen, Drachen und Basilisten, die die pest, den Krieg, den hunger und die Ketzerei darstellen sollen. Natürlich ift ihnen



21bb. 66. Marienfaule. Phot. E. Werner.

dank der himmlischen Patronin der Sieg gewiß. Der Psalm David 90, 15 ist darunter zu sesen: "Über die Aatter und den Basilisk wirst du wandeln und den Eöwen und den Drachen wirst du zertreten." Am Postament ist das kursürstlich bayerische Wappen und der Kursut zu sehen. Sine Marmorbalustrade mit vier Bronzelaternen hegt das Marienbild ein.

Die Marienfäule ist nach ihrer religiösen Bedeutung ein Denkmal der Himmelskönigin, unter deren Schutz sich die Stadt und das Land Bayern stellen. Zugleich ist es ein Siegesdenkmal zur Erinnerung an die große Schlacht am Weißen Verge,

die die Kirche über die Keger gemann.

Für den Plat aber ist das Marienbild die Hauptzierde und der architektonische Maßtab. Ihre Verhältnisse sind durch das alte Nathaus und die alten Häuser des Schrannenplates bestimmt. Sie steht just am toten Puntte, gleichsan am Ufer des immer bewegten Verkehrsstromes, der an ihr vorübersließt. Mit erstaunlichem keingefühl erfüllt sie ihre doppelte Ausgabe: sie beherrscht den Plat als Denkmal



Abb. 67. Der heilige Michael an der Michaelsfirche.
Phot. C. Werner.

und ordnet sich doch überall der Architektur unter. Jedermann sieht sie, sie ist niemandem im Wege, und sie singt sich sie, sie ist niemandem im Wege, und sie singt sich sammelich in das Stadtbild als ein bedeutsames Wahrzeichen an vornehmster isolierter Stelle. Ihre Aufstellung ist ein Muster der Denkmalserrichtung. Niemand wird aber bestreiten können, daß sie durch den Riesendam des neuen Rathauses mit seinem Gosliathurm aus diesem glüdlichen Insammenhange herausgelöst ist. Das moderne Bürgertum mit seinen Kolossalbauten sprengt die alten historischen Derhältnisse des Plates und "die himmelskönigin" auf ihrer schalten Säule ist unansehnlich geworden, als müßte sie in den Idoden versinken.

Der Meister des Denkmals ift unbekannt. Allein die Nachricht, daß Bernhard Ernst die Putten gegoffen hat, ist authentisch. Die Säule ist zehn Jahre nach dem Code Peter Candids errichtet, der früher für den

Untor des Wertes aalt.

In die Reibe der Erzaugmerte aus Munchens großer Seit, fogar an ihre Spige als das frühefte derfelben, gebort die Gruppe des bl. Michael an der Saffade (21bb. 67) der Jefuitenfirche. Keines der fpateren Ergbilder ift fo reich bewegt, fo fcwungvoll in der Silhonette und malerisch tomponiert als diefes. Der Kampf mit dem Drachen - natürlich dem Sinnbild der Barefie - ift fur den bimmlifden Sieger ein leichtes Spiel. Mit einer gragiofen Elegang gibt der Erzengel dem Ungeheuer den Codesftog. Berade in diefer tangelnden Mübelofiateit des Abermindens und dem qualvollen Unterliegen - einem ausgesuchten Kontraft - zeigt fich der fünftlerifche Bufammenbang mit der fpateren Rengiffanceplaftit von floren; und Bologna. Die Gruppe gebort gu den frühen Urbeiten der Münchner Erggieftunft und ift mit den anderen Brongen, der Michelsfirche, dem Engel am Weibmafferbeden, dem Krugifir, der Magdalena (das Modell von Bans Reichel (595) gu den ftatuarifden

Albeiten der Wilhelminischen Spoche zu rechnen, zu denen noch die Aeste des großen unsertigen Grabmals für den Herzog hinzungählen sind. Der hl. Michael ist sommert und verschnitten von kubert Gerhard (1592), der sich durch den prächtigen Angustusbrunnen in Angsburg einen großen Annen gemacht hatte, gegossen ist er von Martin Frey. Warum Christoph Schwarz der kinstlerische Urheber der Gruppe sein sollt, in nicht einzuschen. Des niedersändische Gepräge in dem schlanken Typus der Sustrischeit weist deutlich auf einen rämischen Meister, also wohl auf Hubert Gerhard, der sich vielleicht sein Modell von Sustris hat redigieren oder revolderen lassen missen. Denn es ist nicht schwer sestzustellen, daß Architekt und Visidhauer in der Sustrischandigender mit bewundernswerter Simmitischeit

und gegenseitiger Rudficht zu Werte geben. Deswegen werden die Proportionen in der Plaftit nach Suftris Cod gedrungener und fürger; geradeso wie der Kanon des Candid in den Malereien von denen des Suftris deutlich in diefem Duntte abweicht. Much in den architektonischen Proportionen ift nach meiner Meinung ein ähnlicher Wandel nachzufühlen.

Die burgerlichen Besteller folgten den fürstlichen, und mabrend fie fruber den Stein für ihre Graber bevorzugten, machen fie nun von der blubenden Erzgiegerei Gebrauch. Die grauentirche, auch St. Peter bewahren noch eine gange Ungahl diefer zum Teil fehr geschickten und tüchtigen Arbeiten. Genannt seien das Grab-mal (Rotmarmor) des Eustachius Ligsalz († 1576), das Marmor-Epitaph des

Georg und der Margarete Barth († 1600) in der Barthiden Kapelle der frauenfirche und die Ergplatte für Bergog ferdinand von Bayern († 1608) in der Beiligen Beiftfirche (Abb. 68-70).

Die Erzgieffunft feierte in der Seit vor und mabrend des 30 jahrigen Krieges in Münden mabre Triumphe. Das edle Metall mar dem friegsgewohnten Befdlecht in feiner artilleri. ftijden Derwendung vertraut; die Plaftifer gewannen ihm auch fünftlerifch die beften Seiten ab. Die Stüdgieger, Glodengieger und Bild. giefer maren gumeilen in einer Derfon vereinigt, jum mindeften hatten fie von den verwandten Methoden und ibren praftifden und fünftlerifden Sweden Erfahrung genug, um fich im Notfall in allen Branchen gu versuchen. Die Biefer der Münchner Statuen find entweder Münchner wie Bartel Wenglein, oder Allganer wie Dionys frev, jedenfalls alle Bavern, ebenfo ift es unter den Sifeleuren Georg Maver aus Münden. Unders verhalt es fich mit den Bildhauern oder Modelleuren, die den eigentlichen



Ubb. 68. Grabftein Enftachius Ligfals 1576. 27ad ben Kunftbentmalen bes Konigreichs Bayern.

fünftlerifden Entwurf lieferten. früher galt für die Wilhelminische Periode Suftris, für die spätere Zeit Peter Candid als der geistige Urheber und das eigentliche plaftifche Calent der Epoche. Bubert Gerhard mar daneben als der Meifter des Erzengels Michael befannt und der großen Gruppe von Kirchheim a. d. Mindel, die jest im Barten des Mationalmufeums fteht. Un diefer Attribution waren um fo weniger Zweifel erlaubt, als der Stil der Gruppen und figuren jene typische Mischung italienischer und plamischer formempfindung zeigt, die durch die 27amen der Wandermeifter gefordert werden mußte. 21llen Derfuchen indeffen, die einzelnen Werte bestimmten Meiftern lediglich auf Grund ftiliftifder Besonderheiten und individueller formenbehandlung zuzuweisen, wider-ftand die streng geschlossen Systematik im Bau der figuren, wie der Gruppentomposition. Mur zu deutlich erwies es fich, daß die unwillfürliche Briginalität der Meifter, die fich in Proportionen des Korpers, im Duftns der galten, in

Mimit und Gestus verrät, durch eine akademische und unerbittliche Korrektur verwischt war. Es schien, als ob nur ein einziger Meister nach einem Modell gearbeitet habe. Andrecfeits ließen sich Momente genug sessschlichen, durch die die alleinige Urheberschaft des Caudid au allen Werken ausgeschlossen war. Trautmann hat sitr vieles den Annen des Candid durch den des Mar Krumper aus Weilheim ersetzt. Krumper war kein Erzgießer, sondern nur Bildhauer. Ihm kam die in der hamilie erbliche Begabung sitr alle plastischen Arbeiten, — seine Väter waren Bildschniger und gehörten zu den alten Holzschnigern des Gebirges, die im Mittelatter blühten, — zu staten. Er bildete sich in der Schules plassischen Attalaussmus dei Kriedrich Suktris und in Italien selbst aus, wabr-



Abb. 69. Grabftein Barth. 3u Barmating, † 1600. Frauenfirche.

icheinlich in der näheren oder weiteren Umgebung des Gian da Bologna, der auch aus den Miederlanden ftammte. Somit war er mit dem echten Weibmaffer der modernften italieniiden Rengiffanceplaftit getauft und tonnte ficher dem Candid als gemandter und gutgefculter Modelleur gur Seite fteben, obne erft umlernen oder gar umfatteln ju muffen. Sider ift aus den Alften ermiefen, daß er die Patrona Bavaria, das icone Bausbild an der Refidenzfaffade modelliert bat. Wie meit er an den übrigen Ergarbeiten, namentlich am Kaifergrab betätigt war, fonnen wir noch nicht angeben. Wenn nun aber auch die immer noch nicht genug durchforschten Urdive wirflich foviel perraten follten, wie mir gern gerade miffen möchten, fo fonnen diefe miffenschaftlichen Ergebniffe an der haupttatfache doch nichts andern, daß auch die baverifden Sandesfinder als

Künfler sich jenem Stil angepast haben, der durch die Uamen Sustris und Candid beglanbigt ist. Sie machten sich die italienische Formensprache zu eigen und verwendeten sie in jener Abart, die sie durch die Aliederländer erhalten batte, und die in Italien, Spanien und den Aliederlanden und am Wiener Hofe Bürgerrecht genoß. Kurfürst Max versolgte ganz angenscheinlich den Plan, an seinen Bauten und in den Wersstätten seine Kandesskinder, wo es uur immer anging, anzustellen und zu verwenden. Aber größere Austräge erhielten sie doch erst, wenn sie in den Methoden und Formeln jenes vlämischen Italianismus sirm waren, und damit ist der Kernpunkt der Scheunertung bayerischer Neister von nationalen Standpunkt aus leider gefährdet. Denn das Resultat kann immer nur sein, daß auch der Weilheimer das Italienisch ebenso gut sprach, wie der Brügger Meister.

Man darf daher den Wert diefer Erzplastift nicht nach der Menge nen erfundener plastischer Motive oder verblüffender Kompositionen, überhaupt nicht nach allen denjenigen fünftlerifchen Qualitäten beurteilen, die wir in dem Begriffe Griginglität gusammenfaffen. 3br großer Wert liegt in der technisch tadellofen Dollendung, in der forretten Erfüllung der hauptregeln einer rhythmischen Komposition, in der feinfühligen Rudfichtnahme auf den Raum, auf die architektonische Umgebung und das Verhaltnis der Stulpturen gum praftifchen Twed, wie gur ideellen Bedeutung. Derschwindet auch das perfonliche Temperament und der taprigiofe Einfall unter

diefen atademischen forderungen, fo hat doch fein Kritifer das Recht, den Begriff Manier in feinem megwerfenden, tadelnden Sinne auf diefe Leiftungen angumenden. Denn der Ernft der Urbeit, die Bemiffenhaftigfeit der fünftlerifden Aberlegung, das Ringen nach dem formenideal einer großen geweihten Kunftwelt, find gu redlich und mahrhaftig, als daß fie mit der oberflächlichen Imitation irgendeines Schemas in Dergleich gebracht werden durften. Seit dem Code Michelangelos mar taum ein halbes Jahrhundert verfloffen. War es mobl ein Wunder, daß Künftler und Saien feine ungeheueren Werte für den unerschöpflichen Born aller fünftleriiden Einficht betrachteten? Dag aber die weite und dritte Beneration, die dem Beros einer großen Epoche am nachften fteben, dennoch trot ibres beifen Bemübens fich am meiften von ibm entfernen, liegt in den gebeimen Ubfichten der Matur begründet, die das Originalgenie auch über den Tod binaus por der beguemen Machabmung und Musnütung icutt, um den Bunger nach dem Ursprünglichen und Echten und damit die idopferifde Beiftestraft im Menidengefdlecht madgubalten. 2luch das größte Erbe verliert allmäblich feine 2lugfraft.

Außerhalb der Resideng griff der Kurfürst nur felten in die Bangeschichte der Stadt ein (21bb. 71). Dielleicht mare alles anders gemorden, wenn er nach der Schwedeninvafion von 1632 nicht alle seine finanziellen Kräfte zur Beilung der tiefen Wunden, die dem Sande gefdlagen maren, hatte benüten muffen. Ob er nicht den Plan einer Kirchengrundung gu

Ehren der Jungfrau im ftillen mit fich berumgetragen batte? In dem talten Mann war doch ein warmes, tiefes Gefühl lebendig, und dies gab er gang an eine fast myftische Derehrung der Jungfrau Maria bin. Sollte er nicht davon geträumt haben, ihr ein Sanktnarium gu ftiften? Aber die barte Motwendigfeit bieg folde Wunfde und Abfichten Traume bleiben. Das Land war ericopft. Die Kaffen geleert. Der Refideng war auch übel mitgespielt worden, die Kunstammer geplündert, herrliche Konbarteiten geriort oder ver-



21bb. 70. Beilige Beift-Pfarrfirde. Grabftein Bergog ferdinands von Bayern,

Nach ben Kunftbenfmalen bes Konigreichs Bayern,

fdleppt. Eine bittere Resignation erfaßte den Kurfürsten und er tat nichts mehr für den Schmud des Lebens und die Sierde feiner Schöpfungen. Er arbeitete nur noch für die praftifche Woblfahrt feiner Untertanen.

Don firchlichen Stiftungen ist wenig zu berichten. Schon 1602 war das Kapuzinerkloster mit der Kirche des heiligen Franziskus Seraphikus geweiht worden. Sie wurde 1803 abgebrochen, um den Plat vor der Marburg freizugeben. In der Peterskirche ließ der Kurfürst den Chor erneuern und gab ihm die

freie und lichte Junenausstattung mit der Empore, die er im wesentlichen heute noch zeigt. 1643/44 wurde der alte gotische Wandelaltar durch einem neuen ersetzt, auf dem als Hauptstaur die sitzende Bolzstaur des beiligen Petrus zu seben war.

Die gotische Augustinerfirche erhielt ihre Studdeforation und damit die munberliche Mischung der mittelalterlichen spigbogigen Wölbung mit dem großslächigen Verput der Rengissance,

In der frauenfirche wurde die impofante Improvifationsdeforation des Bennobogens errichtet. Wie ein Triumphbogen wolbte fich die große Connendede über dem Kaijergrab vor der Treppe und rabmte den Durchblid gum Gochaltar mit dem machtigen Rahmenwert um Peter Candids Simmelfahrtsbild der Jungfrau Maria feierlich ein. Auf dem Scheitel des Bogens ragte ein Krugifig gwischen Maria und Johannes auf. Da die ganatiter des reinen Stiles damals noch nicht ju Worte getommen waren, nahm man an diefer flüchtig gebauten, aber grandios erfonnenen Renaiffancedeforation in dem gotifden Dome feinen Unftog. 1604 mar fie ziemlich schnell aus Gips gebaut worden. In demfelben Jahre hatte der Kurfurft dem beiligen Benno einen neuen Alltar errichtet, der mit dem Kreuzaltar unter dem Bogen feinen Plat batte. Warum man diefen Prachtbau mit feinem ruhmrednerijden Pathos icon im Jahre 1604 aufturmte, ift ichwer einzuseben, wenn man ibn nicht als eine Fortsetzung der jesuitischen Triumpbontmaler, die mit St. Michael begonnen hatten, ansieht. Nach der Schlacht am weißen Berge wäre dieses Siegestor im alten Dome eber begreiflich gewesen, ebenso als ein Pantheon über dem Kaifergrab, das 1621 vollendet war. Aber am Unfang der Regierung Maximilians fann es nur ein Monument der echt romifden Triumphalrhetorit fein, die blog nach Dormanden fucte, um ibre machtigen Bogen aufzubauen. Es ift bezeichnend, daß fie nach Beift und Stil alle der imperatorifden Barodfunft des alten Rom entlebnt maren.

Sanz gegen Schluß seiner Regierung löste der Kursürst den Karmelitern, die schon 1629 aus Prag nach München übergessedelt waren, ein Versprechen ein und baute ihnen durch Hans Konrad Alsper von Konstanz neben der Maxburg die einsache Kirche, die als ein Mittelglied zwischen St. Michael und der Cheatinerkirche in ihrer nüchternen und schlichten Ausstattung recht interessant ist. Einen satrosanten Raum von weitem, lichten Eindruck mit noch simpseren Mitteln herzustellen und niegends an das Profane zu streisen, dürfte schwer sein. Hier war der Unsatz einer populären Ausbreitung des Münchner Jesuitenbaues in kleineren Verhältnissen gemacht.

Don 1619—1638 wurde die gange Stadt mit einer modernen Umwallung, einem Rampart und 18 Bastionen umgeben. München hat indessen von dieser fortisstatorischen Sicherung niemals einen ernsten Gebrauch gemacht (Alb. 75).

Aberbliden wir die Gesamtleistungen der Maximilianischen Kunstförderung, so war sie auf einen verhältnismäßig kleinen Raum beschräft. Die Resideng war das hauptseld seiner Cätigkeit. Daneben kommen noch die plassischen Denkmalsund Deforationsarbeiten sür die Frauenkirche in Betracht, die aber innertich auch zu demselben Programm gehörten. Alles was Maximilian geplant und ausgesührt batte, war von einem einzigen Gedanken beselt: der Verherrlichung seines Hausseselbst die rein resiziösen Stisstenschaften die konten Gedanken nicht verleugnen. Der Residenzbau, das Kaisergrab, die langen Ceppichsolgen mit den Darstellungen aus der Geschichte Ottos des Großen von Wittelsbach waren nichts anderes als Glorisitationen der Dynastie. Die Kunst seinerungstaug des balb einen ausgesprochen höfischen Charafter. Wenn auch nicht die Person des Fürsten, so sind doch seine Würde nod sein Lang der Mittelspunkt der historischen Chemata, die aus Zeit und Gegenwart, aus Geschichte und Mythologie, aus der philosophierenden Moral und der Artstilchen Tugendsehre den Künstlern gestellt werden.

Dabei ist nicht zu verkennen, daß — mit Ausnahme des Residenzbaues — all seinen Schöpfungen die frische Originalität neuer Gedanken fehlt. Er selbt indessen wir beisen Künstler wären erstaunt gewesen, wenn sie diesen Mangel als einen Dorwurf hätten siblen sollen. Magimilian war eine konservative Tatur und die Jesuitenerziehung bestärtte ihn nur in diesem Charatterzug. In Seiten eines lebbasten künstlerischen Fortschrittes hätte dieser Autobrat sicher hemmend oder zügestuden eingegriffen. Nur aber konnte er den ausgestauten Strom der Entwicklung mit bilse der Plamen aus Italien auf sein Land ableiten.

Cednisch und fünftlerisch find alle feine Kunftunternehmungen naturlich in erster Reibe als Arbeiten feines Künftlerftabes ju betrachten, denn durch ibn erhielten fie



21bb. 72. Dürers Upoftel.

Form und Stil und inneren Wert. Alber wie deutlich hat sich doch auch in ihnen der Charafter und Wille des Fürsten ausgesprochen. Mit vollem Recht sprechen wir von der Maximilianischen Epoche. Denn Maximilian gab ihr den Jug ins Große und die flare bewußte harmonie. Er lebt noch heute in seinen Kunitwerten.

für feine eigene Derion war Maximilian ein nüchterner Kopf und ein fluger Reduer. Sein taglides Leben war Pflichterfüllung. Das eiferne Regiment, das er führte, nahm jede Stunde feiner Urbeit und feiner Muße in Unspruch. Er bedurfte nicht des gurus, des Komforts und der gerftrenenden fefte, um fich gliidlich und befriedigt gu fühlen. Kunft mar ibm deshalb auch nicht die holde Böttin, die mit dem Spiel der Phanta-

fie Illusionen schuf und die harte Wirsteiden Scheines versteite. Wenn sie sich mit den Catsachen in Widerspruch seinen derharte Wenn ihr sie sie henre Möglichkeiten für die Macht der Kirche und die ideale Vollkommenheit des herrschers vor Augen zu halten. Sie appellierte an die staale Vollkommenheit des herrschers vor Augen zu halten. Sie appellierte an die staale Seiten seines Wesens. Er sühlte auch nie eine Schwäche für diese oder jene Spielerei oder Merkmütbigkeit, der er wie Allbrecht V. hätte große Summen opfen können, bloß um einen persönlichen Wunsch zu befriedigen. Sein künstlerischer Geschinach war auf höhere Dinge gerichtet. Als Sammler überragte er alle seine Orgänger um Haupteslänge. Seine Gemäldesammlung enthielt als erste des Hauses Wittelsbach Wilder großer Meister, die nicht durch Justall in seine hand gerieten, sondern planmäsig mit viel Zeitauswand und Kosten zusammengebracht wurden. Aumentlich Werte Dürers bildeten die Persen der Galerie. Maximilian war ein Dürersammler. Mit dem Kat der Stadt Uürnberg sübrte er eine sanse

Korrespondenz, bis er die kostenen Taseln mit den vier Aposteln in seinen Zesis brachte. Die Unterschriften mit Sprüchen aus den Briefen Pauli und Petri vom Wöderchrist, von Menschenfahungen und Hossfart ließ er absägen und an die Kopien anleimen, weil sie den Jesuiten zu München hätten anstößig sein können (Aldb. 72 u. 73). Dom Kallerischen Alltar besaß er seit se. März 1614 das Mittelbild mit der Himmessahrt Mariä, das 1674 am 10. April beim Residenzbrand ein Raub der Flammessammen wurde. Auch die Beweinung Christi von 1500 (Pinasothet) war in seinem Besiß, ebenso Hertules und die stymphalischen Dögel (Germanisches Museum) von 1500, dann ein kleiner heisger Fieronymus und eine beilige Unna selbdritt. 1612 erwarb er das Paumaärtnersche Triptychon mit der

men reftauriert murden

(Alb. 74). Schließlich erwarb er noch das berühmte Gebetbuch Kaiser Mazimilians I. mit Kandzeichnungen Dürers 
und Cranachs. Keine Galerie Europas konnte sich mid 
ber seinigen an echten und 
wertvollen Werken Dürers 
messen, wie sehr anch Kaiser 
Rudolf sich bemühte, des 
Rürnberger Meisters beste 
Urrbeiten in seiner Prager 
Sammlung zu vereinigen. 
Die Sammlerfreude war in 
diesem scheinbar kaltherzigen



21bb. 73. Durers Upoftel.

Manne ein helles, festtägliches Gefühl, und fünstlerisches Verständnis mit einem guten Unge führten ihn zu dem Besten und Selsten, was die deutsche Kunst bervorgebracht hatte, zu den Werken Allbrecht Dürers. Was nun aber auch seine Motive waren, ob wirstich der Kennerblich und die stille Alhnung von Dürers Größe oder sein stels bewährter Scharssin, der überall das Rechte tras und die allgemeine Liebhaberei der Zeit für Dürer gleich praktisch verwertete, Mazimilian wurde sedenssalls der glüsche Zestiger und exhielt von ihm jenen einzig schönen und kostbaren Schrein von Elsenbein, den Angermeier gearbeitet hatte (Nationalmuseum). Der Kursürst selbt bearbeitete übrigens auch in seinen Mußestunden dieses Lieblingsmaterial des sürstlichen Dilettantismus. Alle diese Tatsschen sprechen von einer persönlichen Freude und Liebe zur Kunst, die allerdings auch von den vornehmen Grundssägen gegartigen Herrentums geleitet wurde.

Wichtiger und für fein Denten entscheidender ift indeffen feine Meinung von

120 Munden.

dem objektiven Wert der Kunft. Denn sie war ihm nächst seinem Heere und seinem Hausschap das wichtigste Machtmittel seiner Regierung. Die Kunst sagte ihm nicht mehr, als was ihn die Jesuitenpädagogit gelehrt hatte, in ihr zu erfennen. Sie war ein unvergleichliches Wertzeug für Staat und Kirche, um vor aller Augen sichtbar hinzustellen und mit den glängenden Derfishrungsreigen des Schönen und Solen aussynktaten, was ihr innerster Wilse und ihr eigentliches



215b. 74. Einfer flügel des Paumgartnerichen 21ltars. Don Durer,

Wefen war: Madt, Große und Bobeit. Dies unumftökliche Doama ju verfiinden, mar ibm fein Opfer gu tener. In dem Dienfte folder Ideen mar er Staatsmann, feldherr und Macen. freilich permifchten fich oft in feinem Tun die einzelnen funktionen und fein Mäcenatentum trug faft von 2Infang bis Ende den Charafter politifder Swedmäßigfeit, da er die Repräfentation der furfürftlichen Berrichaft in erfter Linie betonte. sogar schon zu Zeiten, ehe der Kurhut noch auf dem Haupte des herzogs faß. Wie flug auch immer Maximilian die eigentliche Sicherung des Staatswesens und der Dynaftie in der Ordnung der inneren Ungelegenbeit erfannte und an der Sparfamfeit als dem Kardinalpunkt des Baushaltes festbielt, fo war er doch von der guten und ersprieglichen Muganwendung der Belder für den Bau der Refiden; fo febr übergenat, daß er gang gewaltige Summen für die Kunft bereit bielt und ausgab. Die planvolle Beftandigfeit feiner Unternehmungen, die ichnelle und doch practvolle Musftattung der Bauten find ein Mufter gielbewußter Banregie. Er brachte noch alles qu gnter Stunde jum 21bichluß. Che die Kriegsfadel aufloderte, mar die Refideng beendigt. In den erften Kriegsjahren, die für Bayern noch die beften und mildeften maren,

konnte er die Dekorationsatbeiten in Erz und Marmor, die Malereien und Ceppiche, so wie er sie sich gedacht hatte, die auf den legten Schliff und Pinselftrich fertigstellen.

Es ift selbstverständlich, daß ein so konfequenter Bauberr und klar denkender Macen nicht von Tag 3u Tag seine Gunft einem anderen Meister oder gar einem anderen Kunstprinzip zuwendete. Einheit des Stiles war eine Totwendigteit für ihn und dieser innerste Gedanke seiner Tatur stand im Einklang mit dem herrschenden System der Kunst. Alls Erbe einer großen Epoche lebte sie in gludlichem Besig kategorischer Gesetz, die über die Grenzen ihrer Beimat Italien hinaus

für das Schaffen der gangen Kulturwelt Geltung hatten. Mamentlich überall bort, wo durch die Begenreformation und den Jesuitismus eine neue gemeinsame Bafis oder eigentlich das alte firchliche gundament wiederhergestellt mar, da berrichte die italienische Kunftlebre, deren Diener und Verfünder, gleichgültig welcher Nation fie angeborten, eingeschworene Mitglieder eines ftrengen fünftlerifden Ordens maren, wie innerhalb der Kirche die Dater der Gefellichaft Jeju. Mag es fich nun auch allmählich erweifen, dag unter der führung der niederlandifcheitalienischen Wandermeifter Suftris und Peter Candid diefer oder jener deutsche und baverifche Urchiteft und Erzgießer eine größere Selbständigfeit genoß, fo andert das nichts an dem unumftöglichen Sage, daß die Pringipien der Maximilianischen Kunft aus dem reichen Strome der italienischen Spatrenaissance oder eigentlich aus seinem breitfliegenden Bauptarm, dem grubbarod, abgeleitet find. Sie murden angewendet in einem charafteristisch nordischen Sinne. Die deutschen Bofe, namentlich die ta-tholischen und die Reichsträdte mit ihrem stolzen Patrigiertum, nahmen die großen Guter der italienischen Rengissance aus den Banden der niederlandischen Meifter. Denn icon por dem machtigen Eroberungeguge, den die nordische Kunft unter Aubens antrat, maren Provingen des germanischen Nordens von niederländischen Meiftern für die neue Abertragung des italienischen Renaiffancekanon ins Dlämische gewonnen worden. Peter Candid und por ibm Friedrich Suftris find nur die erften Sendboten eines viel größeren und ftarteren Benies, das ebenfo wie fie aus den Miederlanden gebürtig mar und in Italien Inhalt und form feiner Kunft. anichauung erbalten batte. Rubens vollendete im europäischen Sinne, mas fie für territoriale Gurften begonnen batten.

Die Marimilianische Kunft ift, wie gesagt, im mefentlichen begrengt durch die Maximilianifche Refideng. Das Stadtbild Münchens wurde durch fie wenig geandert und erhielt nur im Mordoften einen Ausban der Umwallung und Gebietserweiterung gur Siderung des Kaijerhoftraftes, der Derbindungsgange gur Meufefte und des daranliegenden Bofgartens. Aber die Burgerftadt ift durch die Boffunft nicht berührt worden. Keine Kunftepoche bat fo wenig Wirfung auf Stadt und Land gebabt, wie die des erften Kurfürften. In fich ift feine hoffunft in ibrer erften urfprunglichen form fabig, die burgerlichen Kunftgewerbe umgubilden. Gine Beit der Unpaffung muß vorübergeben, ebe die fleinen Berhaltniffe des Burgers gu den großen des Bofes in Begiebung treten. Diefer Uffimilationsprozeg murde durch das Unglud des 30 jabrigen Krieges unterbrochen. Buftav 2Idolf konnte bei feinem Gingna in Munden das neue Wunder der Refiden; auftaunen. Aber er bat auch dafür geforgt, daß die Entwidelungsfeime, die von diefer gurust anft auf das beideidene Burgertum überfpringen follten und fonnten, zugrunde gingen, ehe fie Wurzeln faßten. So ift denn auch das Bauptmotiv der Maximilianischen Kunftpflege in feiner dogmatifden Abstraftion gewahrt geblieben bis auf den bentigen Cag. Weitraumigfeit. Licht und Luft gab es die Bulle und Kulle in der neuen Resideng. Der mittelalterlichen Burg gegenüber, deren melancholifches Wefen Philipp Bainbofer bervorbebt, mochte fie beller und glangender ericbeinen. Aber den ichweren und ernsten Charafter des 30 jährigen Krieges trägt sie in allen ihren Teilen. Ein praftifder Sinn batte gewaltet, als die Plane und Entwürfe entftanden. Die würdevolle Reprafentation war ebenfo maggebend, wie die leichte Kommunifation von flügel gu flügel, von Simmer gn Simmer. Unf alles batte man Rudficht genommen, mas das Leben und den Baushalt leichter und bequemer macht. Alber auf raufdende gefte branchte man nicht Bedacht ju nehmen. Denn der Kurfürft mar der Leichtfertigkeit höfischen Lebens abhold. So wie ibn Prugger in dem ausgezeichneten Bild der alten Pinatothet gemalt bat, ftellt ibn auch die Beidichte dar. Der ftreitbare Ernppenführer traat den eifernen Barnifd. Der Blid ift eistalt und beobachtend. Die tief melandolijden Guge tragen den gefammelten, faft duftern

Musdrud, den die Saft ichmerer Derantwortung im Alter hervorzubringen pflegt. Marimilian fampfte für fein Baus und fein Sand. Aber er trug auch die gabne gegen den Erzfeind der Kirche, und das gewaltige Schidfal, das dem rechten Glauben brobte, lag in feiner Band. Seine Pflicht als gottesfürchtiger Sohn der alleinfeligmachenden Kirche vergag er nie. Er mar gewohnt, Bebet- und Undachtsbuch bei fich gu fubren. Bei allem, mas er bier auf Erden tat, lenkte er den Blid nach oben. Menschliche Klugbeit und berechnender Scharffinn vereinigten fich in ibm mit einer flar bewußten Religiofitat, der die Leidenschaft des Schwarmgeiftes pollig fehlte. Gottesfurcht fag ihm tief im Bergen und beberrichte fein Tun und Wandeln, das fich außerlich in dem ftrengen Teremoniell des Jesuitismus abspielte. Mamentlich gegen Ende feines Lebens murde er ein Opfer dufterer Refignation. Alle Symptome der religiöfen Melancholie, die feinen Dater ergriffen und in die Einsiedelei geführt hatte, zeigten fich auch bei ibm. Aber fie fand ein Begengewicht an dem unerschütterlichen Pflichtbewußtsein, dem er feine legten Krafte bingab. Er blieb auf feinem Poften, arbeitfam und tatig, aber mohl mehr ein Dulder als ein herr feines ichweren Umtes. Er tonnte nicht oft genng an die Demut gemabnt werden. Reifealtarden und Krugifir begleiteten ibn auf allen gabrten. Und bei feinem Tode fand man in einem ledernen Behalter, den er ftets bei fich batte, eine Beifel, die Spuren häufigen Bebrauches zeigte. Das mar der Schlogberr der neuen, ftolgen Refideng, die einen blubenden Reichtum aller Kunfte umichloft; die aber ftill und finfter geworden mar wie ein Klofter.

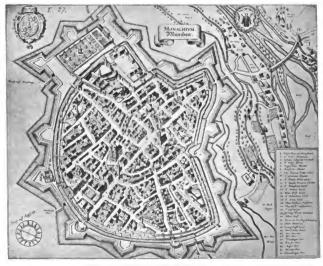

21bb. 75. Merianicher Stadtplan von 1644. 23ach Aufleger-Trautmann, Alt-Munchen.



21bb. 76. Residenz. Päpstliche Fimmer. Paradebett. Rach Seibel, Die Königl, Residenz Munchen.

## Henriette Adelaide (1652-1677).

Inter dem Sohne des Kurfürsten Max, ferdinand Maria (1651—1677), machte fich jum erften Male die Damenpolitit in der Kunft bemertbar. Micht ber -Wittelsbachische Candesberr, sondern seine Gemahlin Benriette Adelaide von Sapoven bestimmte Charafter, Zwed und Stil der neuen Bauten. Um Bofe von Turin mar die junge fürstin den Lurus einer Lebenshaltung gewohnt, der in Italien als das Mufter fürftlicher Elegang galt. Ein befonderes Kennzeichen diefes italienischen Bofes mar feine Meigung gu frangofifdem Wefen icon lange por der Zeit, ebe Paris und Derfailles die von aller Welt angestaunten Wunder großberrlichen Lugus murden, Turin murde funftlerifch eine leichte Beute fur den frangofifchen Beichmad. Huch icon in Benriette Abelgides Maddenjahren machten fich Die erften Symptome Diefer in Italien außergewöhnlichen Bewunderung eines ausländischen Kunftideals bemert-Schlöffer murden gebaut, die den typifchen Grundrig des frangöfifchen Renaiffanceschloffes mit seinem Ehrenhof und Dorbof, den langen flügelbauten und ftarten Edrifoliten und fogar mit den boben frangofden Dadern aufwiesen. Um die Wende des 17. Jahrhunderts drang dann der fpate Stil Louis' XIV. und bald darauf auch der leichtere Stil Louis' XV. in Savoyen ein und eroberte von bier aus die wenigen Residenzen und Schlöffer Italiens, in denen er überhaupt auf-Im allgemeinen bat fich ja die lateinischeitalienische Region genommen murde. dem Rototo pericoloffen.

In der Mitte Des 12. Jahrhunderts indessen wurden die großen Schloßbauten in Curin noch gang im Sinne der spätssforentinischen Nenaissance errichtet, schwerer und tolossoler, als irgend ein Wert des Ummanati oder Tibaldi.

124 München.

Berade der Graf Caftellamonte, der feit 1640 als favoifder Bofarditett die Physicanomie des Baumefens in Turin bestimmte, konnte fich nicht genug tun, die ichweren Motive des 17. Jahrhunderts noch immer mehr gu fteigern und baroder als der Barocco gu fein. Die Innenausftattung der Saalfluchten in den weiten Schlöffern belaftete er mit den abnormen formen, die die Deforation in Edelmetall. Marmorinfrustation, Bolgidninereien und Ceppidwirfereien gur Band batte. Der unerfättliche Modebunger bes Bofes perlangte immer ftartere und fogar extrapagante Erfindungen, und wenn man ibrer in den großen Salen mude geworden mar, permendete man fie in dem fleinen Boudoir. Gine neue Mode mar die Unlebnung an frangofifche Bauten, pornehmlich den Eurembourg in Daris, Caftello del Dalentino bei Curin ift einem frangofifden Sandichlof fo eng verwandt, daß man fich auf den Boden frankreichs verfett glaubt. Und das alte Schloft der Peneria reale. Schlof Racconiai und abuliche Banten zeigen ibre Abbangigfeit pon den großen Vorbildern der Loireichlöffer und der nördlichen Provingen. Ein Teil von ibnen murde von dem Grafen Caftellamoute, der in der romifch-bolognefifden Schule erzogen und der neuen frangofifden hofftromung fruh entgegen Dadurch befestigte der ariftofratifche Urchitett feine gegangen mar, erbaut. Stellung berart, daß er fraterbin eine unbestrittene Gubrerrolle auf dem Gelde der favorifden Residenge und Villenbauten bebauptete und fogar der baverifden Knrfürstin bei ibren Bauplanen in Momphenburg im Auftrage ber Bergogin-Mutter Christing mit Riffen und Stiggen an die Band geben durfte. Selbft auf die Kirdenbauten batte die Bewnuderung der Parifer Urchiteften Einfluß. Die Superaa bei Enrin ift ftart von dem Gedanten der Parifer Utademie berührt. Spater murde es daber dem frangofifden Klaffigismus ein Leichtes, fich in Curin durchgufeben und von dort aus die italienische Architeftur, von der er ausgegangen mar, wiederzufinden.

Don folden Gindruden war Benriette Abelaide in ihrer Jugend umgeben und fie hatten fich ihr mit der Porftellung eines feineren Gefcmades und einer boberen Kultur fo fest verbunden, daß fie die etwas veraltete Strenge des Marimilianifchen Bofes nur mitleidig und bald darauf verstimmt und überfattigt betrachtete. Sie wollte pon einem originglen itglienischen Beidungt in ibren Simmern umgeben fein und verponte die nordischen Interpretationen eines Candid und seiner Schule. Schlieflich setzte fie es durch, daß die Savoyardenkunft wenigstens in ibren eigenen Bemadern einziehen durfte. 1665-1667 wurde die fleine Zimmerflucht, die man noch beute feit dem Befuche Papft Pins VI. im Jahre 1782 die Papftlichen Simmer nennt, modernifiert, um dem verwöhnten und im Morden ewig fremden Kinde Italiens weniastens in ibren vier Wanden das Beimatgefühl ju geben. Ugoftino Barelli lieferte die Beichnungen, Diftorini richtete die Simmer ein. Dor dem Brande von 1674 gehörten auch noch zwei der Staatsratszimmer gu diefen Upparte-Hufferdem jog fich ein fcmaler flügelbau mit der ments der Kurfürstin. Bibliothet, dem Liebes- und Rofenzimmer langs der Sndmauer des Refidenggartens, ungefähr auf der fluchtlinie des Konigsbanes bin, jo daß nun ein in fich gufammenbangender Kompler von Damengimmern das Uppartement der Kurfürftin bildete.

Hente sind davon nur noch der goldene Audienzsaal, das Empfangszimmer und das Wohnzimmer erhalten, in dem, primitiv genug, wenn auch höchst lururös, eine Alfove als Schlafzimmer eingebaut ist. Selbstverstäudlich ist für eine Verbindung mit der Schloßfapelle gesorat, die in ihrer heimlichen, winkligen und raumsparenden Verborgenbeit immer an Geseingange und verschwiegene höfintriguen gemahnt. Ausgerdem erklärt die heutergefährlichkeit dieser in allen Residenzen vorhandenen Verstecke Katastrophen wie die von 1674. Ein Boudoir, das als Schreibzimmer diente, bildet den Schluß der Fimmerreibe (Albb. 76).

Die Appartements gewinnen durch die kleinen, fast bürgerlichen Abmessungen der Raume. Aber die reichverzoldeten Plasonds mit den tiesen Kassetten und die glatten Marmorwände in Scagliolatechnik, die schweren Kamine mit startprofisierten Aussächen sind barod überladen und für diese kleinen Rämne viel zu schwer und anspruckspoll.

Mitseidig denkt man an die savovische Prinzessin, die in dem rauhen Münchner Klima sich mit Marmorwänden umgab und vor dem offenen gener des Kamins von ihrer Heimat träumte, die sie versassen hatte. Ob ihr wirklich in dieser kalten Pracht jemals warm geworden ift? Sie war die erste Dame des Wittelsbachischen Hauses, auf deren besonderen Geschmad und eigene Bedürsnisse in der Größe und Ausstattung der Residenzzimmer Rücksicht genommen wurde. Alls erste erhielt sie ihr Zoudoir und ihr eigenes Mobiliar. Alber wenn man die



Ubb. 77. Refideng. Papftliche Simmer. Dorgimmer.

mächtigen Stühle mit ihren hohen Cehnen sieht, die überladenen und schwülstigen Sierate in Holz und Gips, so denkt man weniger an eine Dame als Bewohnerin, als vielmehr an die rauschenden Schleppgewänder von Kardinälen und Papsten, an iene eleganten Kirchenfürsten der hohen Aristofratie, wie sie Anton van Det gemalt hat (Albb. 77).

Der Kursürstin Wünsche waren aber mit diesen Kesdengimmern nicht am Ende. Das abwechselungsreiche Leben eines italienischen Hoses verlangte auch nach den Ergöglichkeiten der lustigen Spieloper. So wurde für die Kursürstin wom Opernhaus von Francisco Pistorini nach dem Musser des berühmten Cheaters in Dicenza am Salvatorplatz erbaut, in dem italienische Schauspieler und Sänger ihren Einzug hielten. Heute sind die Reste dieses Cheaters in den Kemisen und Ställen des königlichen Marstalles zu suchen. Ganz vom Erdoden verschwunden ist das Curnierhaus, das am Hosgarten, dort wo die Zazare und Casies sind, seinen Platz hatte. Tach älteren Berichten kontte es 9000—10000 Personen sassen, die den Ritter

126 München.

spielen, Karussels und und Maskenzügen zuschauten. Wenig Geschmack gewann die Kurfürstin, obleich sie einem Nitmrodgeschlecht entstammte, der Jagd ab. Dafür erfreute sie sich aber um so mehr an den Korsosabren auf dem Würmsee, dei denen die Prachtgondel des Kurfürsten, der Bucentoro, an der Spitze einer flottille von Booten und Schiffen, über den See suhr. Wenn dann der Niest im Wasser von der Meute versogt wurde, oder venezianische Maskeraden und karnevolistische Umzüge stattsanden, dann fühlte sich ihr junges, vergnügungssschächiges Herz der riedigt und sie achtete nicht der Dissonanz, die durch die italienische Hossosabre inmitten der unabsehdaren Wälder um die stillen Gebirgsseen der baverischen Hocheben entstand.

So wuchsen in Münden während turger Seit Cheater, Lugus und Dergnügungsbauten auf Befehl des Hofes aus dem Boden. Istalienisches Eeben hertschte in der Kessen und wenn auch die Stadt und Bürgerschaft von dem Modeftil, den die Kurfürstin eingeführt hatte, underührt blieb, so wurde sie doch mit dem italienischen Barock vertraut, als ein großer Kirchenbau im schwersten bolognessischen Kirchenstill entstand. Wie alle Barockbauten wurde auch die Münchner Cheatinerkirche in einer sehr kurgen Baugeit ausgeführt. Das eilige,



21bb. 78. St. Cajetan. Cheatiner Hoffirche. Grundrig. Nach den Kunftdentmalen des Königreichs Bayern.

beinabe baftige Cempo ift für diefe Zeit charafteriftifch. Ein Belöbnis des Kurfürftenpaares gab den Unlag gu der pompofen und grogartigen Stiftung. Die Ebe mar lange finderlos geblieben und fo follte die gludliche Beburt eines Thronerben mit der Grundung einer reiden italienischen Drachtfirche, wie fie in Rom feit Dianolas Gefu und Olivieris S. Andrea della Valle die Bewunderung der Zeit berausforderten, gefeiert werden. Dem in Udelsfreifen hochangesehenen Orden der Theatiner wurde die Kirche übergeben, der bl. Kajetan von Thiene, der Stifter des Ordens, der übrigens erft unter Kle-

mens X. heilig gesprochen war, wurde Patron des Gotteshauses. Um 11. Juli 1675 erfolgte die Weibe (Ubb. 78).

Damals tonnte ein Arditett, wenn er Entwürfe vorlegte, nicht mehr gang aus Eigenem icopfen. Wenn ibm nicht icon vom Bauberen bestimmte Wuniche ans Berg gelegt worden waren, fo mablte er aus eigenem Eutschluf irgend einen der großen Kirchentypen, den er für die besonderen Twede feines Programmes anpafte. Denn die Kunft und namentlich der Kirchenbau bewegte fich in feften Bahnen, aus denen berausgutreten am allerwenigften bei großen Unternehmungen geraten war. Mochten aber auch bei Barelli wirklich Reigungen gu originalen Schöpfungen vorhanden gemefen fein, mas ich bezweifle, fo forgte allein icon die Kurfürstin Adelaide dafür, daß fich der Münchner Bauplan an ein allbewundertes Dorbild aus ihrer italienischen Beimat anschloß. Denn mann hatte die Italienerin in ihrer bayerifden Resideng obne ein italienifdes Riefenmodell gebaut? Ein Kind der Zeit und ihrer Mation, wie Abelaide von Savoyen, fonnte fich nicht an nordifches Wefen anpaffen. Sie wollte München mit den Mitteln des fosmopolitischen Baroditils auf die Rangftufe erheben, auf der die Dorbilder ihres Geschmades standen: Rom, Turin und Paris. für die Theatinerfirche hatte fie fich S. Andrea della Valle in Rom als 3dealtypus erwählt, oder vielmehr er wurde ihr von der allgemeinen Bewunderung als folder empfohlen. Das

mächtige römische Gotteshaus, das Olivieri entworfen und Maderna vollendet hatte, ftellte damals den Musterbau einer modernen katholischen Kirche dar, wie er sich in dem letzten Jahrhundert aus dem Cypus des Gest entwickelt hatte, ein einschiffiger Kanghausbau mit doppelter Kapellenreihe, einem breiten Querhaus und einer hochaussteinen Kuppel über der Dierung. Die Kassade, ein breites, starkgesliedertes System mächtiger Pilaster und hoher Gesimse, war erst 1670 von Kainaldi hinzugesügt worden. Sie war ohne Türme. Die Haupwirtung des kolossialen Bauwerkes bestand in seinem seierlichen und ruhigen, tonnengewölbten Mittelschiff, das satt ohne Tiern Deforationskunsstillt Pietro

da Cortonas lediglich durch feine architettonischen Derhältnisse, große Linien sich zur Gelsung brachte. Die Kirche hatte im italienischen wie französischen Kirchenbau bei den Klassisisten und strengeren Meistern im gangen 17. Jahrhundert große Unerkennung gefunden.

Die Kurfürftin ließ sich inbessen bei ihrer Wahl wahrscheinlich auch durch den Umstand bestimmen, daß S. Andrea die Muttersirche der Theatiner war, wie il Gesä die der Jesuiten.

5. Andrea und der Gest geberen in ein und dieselbe entwidelungsgeschichtliche Reibe. S. Andrea ist eine Umwandlung der älteren Form Dignolas, und in dieser neuen Durchbildung, dem boben aewölbten Kanadaus mit

treuzförmigem Grundrig, der Dierungstuppel, dem breiten und turzen Querfchiff, den Seitentapellen mit verbindenden Durchgängen hat der römische Typns eine ungebeure Verbreitung gefunden und ift der eigentliche Acomaldag der latholischen Kirche des 17/18. Jahrbunderts geworden. Er findet sich



21bb. 79. St. Cajetan. Theatiner Boffirche. phot. Wurfle & Sohn.

in aller Welt, jedenfalls überall dort, wo die Jefuiten oder die reformierten Orden bingesommen sind. Zeim Anblid der hohen Kuppel über der Kreuzung der Schiffe, die meist mit den stauterenden Cürmen der Front eine interessante, malerisch bewegte Crias bildet, konnte sich ein katholisches Herz immer in guter hat sühsen, denn dort hatte die neue kirchliche Religiosität, die aus den Kämpsen der Gegenreformation hervorgegangen war, ihren Sih ausgeschlagen (Albb. 79). Um eine solche Zaugruppe wehte immer ein hanch römischen Geistes.

Der für München oft gebrauchte Vergleich vom deutschen Rom, der in allen firchlichen Dingen hundertfach sich beftätigt, hat auch in der Architefturgeschichte seine Berechtigung. Die Michaelstriche tritt an die Stelle vom Gesu, die Theatinerlitche St. Cajestan an die von St. Andrea. Aber die Entwidelungslinie geht immer wieder in gewaltigen Springen auf Rom zurüd und nicht direct von St. Michael auf

St. Cajetan. Unn ist aber die Münchner Cheatinerkirche der römischen von St. Undrea viel näher verwandt, als St. Michael dem Gestü. Das hatte seinen Grund darin, daß Henriette Adelaide einen Italiener berief, den Bolognesen Barelli, und dadurch alle Zwischeninstanzen und Brechungsmedien, wie sie in der vlämischen Autur des Suftris lagen, aussichaltete. Sie will auch in München eine echte grandige Barocklirche haben, wie sie nur Rom besigt. Der beste ihrer Kandsleute ist ihr sür diesen Ban als Architekt aerade recht.

Die Cheatinerfirde besitt infolgedeffen alle Dorzüge und Schwächen des romijden Barod, Welche Saffade, welche Wucht und Breite! Mit welchem Mage find diefe Saulen und Pilafter, diefe Befimfe und Giebel gemeffen? Wie boch und feierlich ichwebt die Kuppel mit ihrer herrlichen Patina über dem Kirchenforper, wie beberricht ihre icone Umrifilinie die Stadtfilhouette. Wie maleriich und fed ornamental wirten die turgen faffadenturme durch ihre wulftigen Doluten. Weld ein Raumbild im Innern! Alles ift zu jenen foloffalen Berhältniffen gesteigert, die in Rom für St. Deter gedacht und erfunden waren und die nun mit geringeren Mitteln aber mit demfelben Unfpruch des Grandiofen und Aberwältigenden auf ungablige Kirchen übertragen murden. Denn der Barod bat Raume geschaffen, die durch Größe und Gliederung nur von jenen gewaltigen Konftruftionen der faiferlich römischen Urditettur des Altertums übertroffen worden fein mogen. Die Baufunft erschöpfte ibre Krafte - und ebenfo die der Stiftungsfonds - um in den wirtliden Abmeffungen toloffale Derbältniffe gu erreiden und für den illuforifden Eindrud das Befühl der triumphierenden Abermacht zu erregen. Das war allerdings das Bauprogramm icon des Befu. Aber ingwijden maren die Mittel auf Koften der arditeftonischen Barmonie brutaler und für die fünftlerischen Bedürfnisse der Maffe - ohne Unterschied der Nation und ihrer geschichtlichen Vergangenheit eindrudsvoller geworden. Ebenfofehr, wie der Eindrud der Koloffalität und des leidenschaftlichen Pathos gewachsen war, hatte and die fünftlerische Wahrheit und die Pietät gegen die heimische Aberlieferung Schaden gelitten. Alle Werke dieses römischen Stiles fteben unter dem Beiden der Derschwendung. Strupellos indeffen ift außerhalb Roms die Erztugend der ernften Urchiteftur, die Sorge für echtes Material außer acht gelaffen. Wenn nur der Schein gewahrt murde. Die ftrenge Disziplin der alteren Renaiffancearditeften mar verloren gegangen. Die Selbftgudt batte die Zugel verloren und eine beifiblutige Abetorif das Wort ergriffen. Es lebte ein Wille, der das Bochfte erftrebte, aber er fente fich mit allen Gewaltmitteln des fanatismus durch. Er macht fich ebenfo in der reichen, verichwenderifden Deforation geltend, wie in der Baufung der architektonifden Grund, für alle Bauptalieder und felbft für die untergeordneten formen werden nur Superlative gebraucht. Eine magloje Konfurreng der ftartften Mittel ift ins Wert gefest. Riemals hat der Kirchenbau eine folche Aberspannung des Gefühles gewagt. Das Große wird jum Koloffalen, der beilige Eruft jum theatralifden Dathos, das Reiche jum Aberladenen, das Belle und Lichte ju greller Monotonie, der einfache Begenfag von glatter Wandflache und architeftonifder Bliederung wird aufgehoben und durch eine dichtgedrangte Komposition anspruchs voller und fich gegenseitig beeintrachtigender Saulen- und Pilafterordnungen, Mifchen, Kartufchen, Statuengruppen und Relieffgenen erfest.

Die Theatinerfirche ist ein typisches Beispiel dieser Barodarchiteftur. Wenn in München an vielen Puntten die Nahe der italienischen Kunst sich besonders sübsbar macht, so ist das am meisten auf dem Platz vor der geldherrnhalle der gall, mo der Blist die Nenaissancefassade der Residenz, die Loggia dei Lanzi und

die Barodfront der Cheatinerfirche umfaßt.

Barellis Entwurf für die gaffade wurde indeffen gar nicht ausgeführt. Er bielt fich an das ichulgerechte Modell einer turmlofen zweigeschoffigen gront zu fünf und

drei Uchsen mit hohem Dreiecksgiebel, die sich in das Strassenbild eines römischen Korso freilich besser einsigie als in die bescheidene Architektur Münchner Türzerhäuser (Abb. 80). Sein Nachsolger Enrico Huccasi, ein Graubündener, der auch volksommen in italienischer Varochschulung groß geworden war, arbeitete den Entwurf um, sügte die stantierenden Cürme hinzu und beseitigte einen großen Teil der proiekterten plassischen Debractionen. Im Nohbau legte er auch, wie sicher anzunehmen ist, schon die Achsen und Kaupstlinien seines Planes sest. Aber zur Volkendung kam dieser erst, als François Cuvilliés seit 1765 nach einer nochmaligen Revision der Juccasischen Jeschaungen und einer soliden Ausbesserung der Fundamente und Volkendungen und einer soliden Ausbesserung der Fundamente und Volkendungen und einer soliden Ausbesserung der Fundamente und Volkendungen und einer soliden kand nach (Abb. 81). Durch eine geschickte und feinstüblige Dämpfung des besorativen Apparates, die in der zier-



Abb. 80. Cheatinerfirche und Gafthaus zum Bauerngirgl. 1828.

lichen und flotten Zeichnung der Reliefs und der Rototoornamente bestand, gab er den Säusen, dem Gesims und Gebälf viel mehr Wucht und architektonische Bedeutung. Die vier Lischensiguren und das kursurstliche Wappen im Giebelselde wurden von Roman Boos gesiesert. In der geschiekten Schlustedation der Cheatinerschische verriet Krançois Cuvilliés, wie sehr er als Urchitekt auf der Basis der großen italienischen Barockunst fußte, die er als Dekorateur freilich ganz und gar verlassen hatte.

Im Innern ist das große Kaumbild durch die wuchernde und schwülstige Desoration wesentlich beeinträchtigt (Albb. 82). Licht bloß daß die Studornamente eine übermäßig reiche Seichnung und volle, kompatte Bildung haben, sie sind auch von jener charattersosen Unbestimmtheit der Form, die das Material vollkommen verleugnet. Die Blätter und Blütten sind zäch jappig und ledern, bei den Kartuschen ebenso wie an den Kapitellen. Die Guischaden, die sich um die Schraubenkläste

130 Münden.

der Säulen schlingen, sind von gedrungenem Körper und doch undefinierbarer gipferner Formlosigkeit, fein Stein, fein Metall, fein Marmor. Im Querschiff und vollends im Chor am Hauptaltar überzieht das wuchernde Blatte und Jierwert die Säulen und das Gebäll mit tropischer Triebfraft. Der Urchiteft ift von den Stuffateuren verdrängt. Gerade die zurüchfaltende Deforation ist ein ehrenvolles Teuglich den Baumeister von St. Michael. Seine Mäßigung hebt ihn weit über Barelli binaus.



21bb. 81. St. Cajetan. Cheatiner Boffirche. Mittelteil.

Wenn wir in der Cheatinerkirche zu keinem reinen künstlerischen Genuß gelangen, so ist das mehr Schuld des Seitzeistes und der allgemeinen Kunstsprache, als des Urchitekten, der gewiß zu den Meistern seines zaches zu rechnen ist. Kein Stil läßt uns so schwer die Qualität des Künstlers richtig einschähen, als der Barod. Er ist der Unsdruck eines Machtanspruches und einer hochgespannten Stimmung, für die der bürgerliche Beschauer unserer Seit die inneren Voraussenzungen nicht mitbringt. Der Barod hat niemals einladende, werbende oder gar einschmeichelnde Abschicken. Er verlangt einen weiten Ibstand, von dem aus er angestannt sein will. Deswegen ist seine stolge Phraseologie das eigentliche Kunstmittel aller herr

schenden, triumphierenden und imperatorischen Willensfräste, die über den Architekten wie über einen gefügigen Diener, aber nicht als eine selbkändige Individualität gebieten. Seinem ganzen Wesen nach ist er ein römisches Produkt. Mit solchen Gedanken betrachtet, ist die Cheatinerkiche ein glänzendes Meisterwerk, auf Münchner

Boden ein fremdes Kunftaut, aber doch ein pompofer Schmud.

Allein icon durch diefen grandiosen Kirchenbau bat fich Abelgide in die Münchner Kunftgeschichte als fordererin großer Unternehmungen würdig neben die Wittelsbadifden Manner eingereibt. 3bre Bauluft mar echt italienifd, und da fie durch ibre Mutter fogar einen Cropfen mediceifden Blutes in den Ubern batte, mar es tein Wunder, daß fie auch fur ihren perfonlichen Lurus einen Dillenbau in der Mabe der Stadt aufführen ließ und damit das Lieblingsbauprojeft italienischer Renaiffancefürften auch auf Munchner Boden verpflangte. Huch die Dilla ftand wie der Bau der Theatinerfirche mit der Geburt des Chronerben in unmittelbarer Begiehung; denn der Kurfurit gerdinand Maria ichentte feiner Gemablin Grund und Boden fur das "Luftchloß", wie man es nannte, "in die Kindbett". Sehr bald darauf (5. Juli 1663) ermahnt Adelaide in ihrer Korrespondeng mit Chriftine von Savoven, ihrer Mutter, die Schenfung und bittet um Bauplane, Entwurfe und Dorschläge für einen Mamen, da der jegige "trop commun" fei. Der Curiner Bofarchitett, Graf von Caftellamonte, fandte Plane, die indeffen nicht den Beifall der Kurfürftin fanden, wie es icheint, weil fie in ihrer unregelmäßigen form den neueften forderungen des Stiles wohl entsprachen, aber dem Befcmad der Schlofberrin gu fehr vorausgeeilt maren. Sie hielt fich daber, um den weitlaufigen Derhandlungen mit Turin gu entgeben, an ihren italienischen Baumeifter am Münchner hofe, an Barelli, und ließ durch ihn den mehrftodigen Mittelbau des Schloffes Mymphenburg als Grundftod der fpater fo weit ausgebreiteten Unlage aufführen.

Dies altefte Lufticolog mit feiner freitreppe und den vier Stodwerten entfprach noch gang dem italienischen Topus der Dilla, der in den Albanerbergen bei Rom mahrend des 17. Jahrhunderts mehrere Mal wiederfehrt. Um das maison de plaisance berum breitete fich ein Garten in ftreng geometrischen Linien aus, die durch die geschnittenen Buchsbaumbeden icharf in die Angen ftachen, Begen die Mauer bin in der Richtung auf Pafing und Pipping murde das Baumgemachs etwas dichter und unfultivierter und bieß desmegen das boschetto oder salvatico. Die gange Unlage mar flein und entsprach durchaus nicht jenen großen Landichlöffern, die Abelaide icon in ihrer Jugend in Curin fennen gelerut hatte und die inswifden fich bedeutend vergrößert hatten. Es icheint fogar, daß fie nie ein rechtes Befallen an Mymphenburg gehabt habe oder daß es ihr wenigstens den Ausbau nicht zu lohnen ichien, denn bei ihren Lebzeiten ift Schlof und Barten über den urfprünglichen Umfang nicht wefentlich binausgewachfen. Erft ibr Sohn Mar Emanuel und ihr Entel Karl Albert ftedten die Grengen für die weit umfaffenden Dartmauern und die gewaltigen flügelbauten ab, die noch heute dem Schlof feinen impofanten Charafter perleiben.

Saft ein Jahrhundert lang hatte sich der Einfluß der italienischen Renaissanch multiden gestellend gemacht, aber es war doch nie zu einem wirklich italienischen Wesen in der Baugeschichte der Stadt gekommen. Erst Henritet Woelaide, die Italienerin, hat an Stelle des allgemeinen Bildungs- und Kunstideales der Renaissance die nationale Eigenart Italiens in Sitten und Gebräuchen, in ihrem Hofthaat und dem zahlreichen Kunstpersonal der Schauspieler, Tänzer, Musster und der höheren und niederen Chargen ihres Bauamtes in München eingestührt. Drei leitende Architecten von Gewicht und Bedeutung hat sie aus Italien an ihren Hofgezogen, Barelli, Juccali und Discardi, der den Bau des Cheatinerksofters, die Dreisaltigetiskliche und das Kloster der Karmeliterinnen erbaut hat. Ihre Spuren

9.

haben sie überall zurückelassen, nicht bloß in den von ihnen geleiteten Bauten, sondern in dem killen Einsluß und den salt unnachweisdaren Einwirkungen auf die Privatarchitektur des Bürgertums und die Physsiognomie der Stadt. Wer könnte leugnen, daß München, wie sehr es auch eine deutsche Stadt ist, einen hauch siddheitalienischer Art an sich hat, den der vom Süden Kommende als Nachtlang romanischer Baugesinnung und der vom Norden Einziehende als Vorahnung einer fremden Kunst größeren Stiles und stolgerer Haltung empfindet. Henriette Abelaide war es, die diesen italienischen Stempel in nationalem Selbstbewußtein ihrer Residenz, die ihr doch zeitlebens ein Verbannungsort war, ausgepräat bat.



21bb. 82. St. Cajetan. Cheatiner Boffirche. Inneres.



21bb. 83. Schleißheim. Luftheim. Mach Streiter, Schleißheim und Nymphenburg.

## Das Vorbild von Versailles. Pariser Rototo in Banern. Mag Emanuel (1679—1726) und Karl Albert (1726—1745).

it Max Emanuel kam ein stärkerer Wilse und sesterer Charakter auf den bayerischen Chron als es zerdinand Maria gewesen war. Ein seuriges Temperament, jung, voll ungeduldiger Sehnsuch and kriegersischen Sorbeeten, eine mutige Soldatennatur, schien der Kursürst eigenklich dazu bestimmt, in zeldzügen und Wassentamen mehr Auhm zu ernten als in dem friedlichen Vereich der bisdenden Künste. Noch viel weniger günstig waren die politischen Derkältnisse und der Stand der Kinnzeen sie eine Kunstsörerung und Bautätigkeit im großen Stil. Deutschland wurde in die Wirren des spanischen Erbsolgekrieges hineingezogen. Bayern geriet in die peinlichse Lage. Wiederholt war es der Schauplah blutiger Kriegsereignisse, nachdem es seine besten Soldaten sür den Kaiser und das Haus Kabsburg auf den Schlachtseldern von Wien, Mohacz und Belgrad geopfert hatte. Das Land und die Haupstadt gerieten sogar in die Hand der Österreicher, die es rücksichsos ausgaugten, der Kursürs sehen sogar in die Hand der Österreicher, die es rücksichsos ausgaugten, der Kursürs sehen Lieben und fast ein halbes Menschaalter am fremden Hos von der Gnade Ludwigs XIV. leben.

Alles war dazu angetan, dem Kurfürsten die Sparsamkeit als erste und dringendste Regententugend zu empfehlen, und die Hoffnung, das groß begonnene künstlersiche Keben im Stile Mag I. und Henriette Abelaidens sortzussehen, bot wenig Aussicht auf Derwirklichung. Und doch wurde Mag Emanuel ein Macen, der durch die Größe seiner Unternehmungen und die Pracht seiner Hofhaltung seine Vorgänger weit in den Schatten stellte. Die fürstliche Psticht der Repräsentation, die durch die Staatsrasson ihre politische und moralische Zegründung erhielt, trat mit unerbittlichen zorderungen an jeden Hof heran. Aur derzenige Souverän konnte sich ihnen entziehen, der seine Volle auf dem politischen Cheater aufgab. Mag Emanuels

134 München.

Shyaeiz ließ sich aber selbst durch die surchtbarsten Katastrophen keine Schranken seinen. Das Unglück konnte ihn nur zwingen, seine Pläne zu verschieben, nich eaufzugeben. Sie waren nun auf nichts Geringeres gerichtet, als auf den köflichen Schmuck der Kaiserkroue. May Emanuel trachtete danach, die Vorrangskellung Vayerns, die es durch May I. als Haupt der Liga gewonnen hatte, für einen Sweck auszunutzen, der durch die Exfolge eines halben Jahrhunderts dem Wittelsbachsischen Fause sich mit politischer Logik von selbst aufzudrängen schien. Das Streben nach der deutschen Kaiserkroue ging deshalb als geheimer und schließlich offen auszelprochener Gedanke durch die Regierung des Aurfürften. Er kam dem Siele sogar nahe genug. Schon stredte er seine Hände nach der Krone aus, ohne sie indessen für sich gewinnen zu können. Erst zein Sohn sah star manuel vom Geschief versagt blieb.

Runftgeschichtlich bedeutet die Regierung Mag Emanuels für Munchen den Einzug und allmäblich die unumschränfte Berrichaft des frangosischen Geschmades.

Schon Aldelaide mar durch ibre Mutter dem frangofifchen Wefen nicht fo abgeneigt wie etwa der deutschen Urt ihrer zweiten Beimat Bayern. Frangofische Meister tauchen sogar icon bei ibren Lebzeiten in München auf. Die frangofische Sprache war ihr ebenfo geläufig wie das Italienische. Mar Emanuel, deffen Schwefter den frangösischen Dauphin heiratete, wuchs also in Berührung mit frangösischer Bildung auf. Während feiner Statthalterichaft in den Miederlanden lernte er in Bruffel Befcmad und Wefen frangofifder Kunft und Lebensführung naber tennen. Schlieflich verfolug ibn fein Schidfal nach frantreich felbft und nötigte ibn gu einem unfreiwilligen Aufenthalt von mehreren Jahren auf einem frangofischen Schloffe Ludwigs XIV. Mehr noch bestimmte indeffen den volltommenen Umfdwung des Kurfürften vom italienischen Barod gum frangofischen Klaffigismus das für die Souverane aller Welt gültige Vorbild des roi soleil. Ludwig XIV. hatte als Mufter des felbitherrlichen Regenteutums einen Einfluß, wie nie ein zweiter Berricher. Er mar in Kleidung und Baltung, in Sprache und Bewohnheiten, im Beremoniell großer Baupt- und Staatsaftionen und in der Monchalance privater Mugeftunden, im Ballfaal, auf der Jagd, im felde, im Staatsrat, in der Kirche und nicht zum mindeften in feinen Liebesabenteuern und Galanterien das abfolute Dorbild für jeden, der von Gottes Onaden gur Berrichaft über ein Volt oder auch nur über einen Duodesstaat bestimmt war. Rostspieliger und für manden Staatsschat Europas verhängnisvoll wurde indessen die bewundernde Nachahmung des großen Königs, wenn fie fich auch auf feine Bauten und den ungebeuren gurus feiner Reprafentation erftredte. Unter den deutschen gurften folog fich von diejer Pflicht tein einziger aus. Es mar nun einmal ein Grundfat politifcher Regierungsfunft, daß die Staatsraifon ein glangendes Bofleben in dem toftbaren Rabmen weit ausgedehnter Luftichlöffer und ftrablender Refidengen verlange. Welch naiver Jug bei allem Raffinement, daß man die Pflicht fühlte, die Macht des Staates in folden Prachtbauten fichtbar vor aller Augen binguftellen und felbft dem Schein noch vertraute, wenn der Staatsichat langft ericopft mar und die Schulden ins Ungeheure muchfen. War es daber icon eine ichwere Aufgabe fur das finangminifterium eines deutschen Cerritorialftaates, die Reprafentation im Derbaltnis gu feiner wirklichen politischen Bedeutung durchzuführen, um wieviel mehr, wenn der Ehrgeig der Dynastie auf ein fo bobes Biel wie die Kaiferfrone gerichtet war. Dann tamen zu den landesberrlichen Aufgaben die Koften eines faiferlichen Bofhaltes hinzu, obwohl ihm einstweilen die Person des Kaisers und der Glanz der Krone fehlte. Doch richtete man alles in dem Rahmen eines Kaiserhofes ein, weil es galt, ju zeigen, daß man fabig war, die Krone zu tragen. So lagen lange Jahre auf Bayern die Saften eines überreichen Bofhaltes, die um fo drückender empfunden wurden, weil fie in teinem Derhaltnis gum realen Machtbefit ftanden, vielmehr nur einen Machtanspruch sichern sollten, deffen Erfüllung in ungewiffer ferne ftand.

Die politische Unsicherheit der allgemeinen Lage wurde für Bayern noch bedrohlicher, weil der Kurfürft nicht den kinhen und nichternen Derstand Mag' I. besaß. Er hatte nicht das Glück, daß der Gang der Ereignisse seine Entschilige bestätigte. Aamentlich in der größten Entscheidung seines Lebens, als er sich vom Kaiser abwandbe und Frankreich in die Arme warf, schling das Glück der Wassen wider alle Berechnung zu seinen Ungunsten aus. Er versor Land und Leute, mußte slieben und wurde Gnadenvenssonst Ludwig XIV.

Um fo ficerer aber mar fein fünftlerifder Scharfblid. Er batte ein gutes Seine Ergiebung fand in einem fünftlerifden Milieu ftatt. Dagu versuchte Muge. er fich auch mit Erfolg als Dilettant und zeigte ein außergewöhnliches Geschid an der Drehbank, auf der er das Elfenbein zu Vasen, Bechern, Erinkhörnern und allerlei Aippes verarbeitete. Ohne dieses natürliche Verhältnis zum handwerk ware auch die fluge und einsichtige Unterftukung der beimifchen Werkftatten, die er planmäßig betrieb, taum ju verfteben. Wohl war Paris und Derfailles der Quell aller funftlerifden Gedanten. Stil und Gefdmad wurden dort gefchaffen und unendliche Summen manderten ins Ausland, um Munden im Darifer Gefchmad umzubauen und auszustatten. Aber der Kurfürst verband frühzeitig mit seinen künftlerifchen Planen volkswirtschaftliche Absichten. Er ließ die eigenen Candeskinder in den modifchen fachern des Kunfthandwerkes und fogar in der hohen Kunft der Urditettur von frangofifden Meiftern in Paris oder in Munden ausbilden. Calentvolle Schüler der großen Parifer Meifter wurden nach Munchen berufen, Untoine Motte, françois Bonard, Charles Dubut. Oder der fürft ichidte vielverfprechende junge Leute, wie den Dachauer Gartnersfohn Joseph Effner, nach Daris und lieft fie dort mehrere Jahre auf feine Koften bei Robert de Cotte und françois Blondel ftudieren. Wenn auch das Geld in vollen Stromen aus der furfürftlichen Kaffe flog, so suchte man doch dem Cande einen Docteil zu sichern und wenigstens bei der Unftellung der frangofischen Künftler zu fparen, indem man fie bald durch Candes-

Bei all seinen großen Unternehmungen in der Residenz, in Schleißheim und Trymphenburg gab der Kurfürst nicht bloß Kabinettsbesehle an seine Hosbeamten, er kimmerte sich vielmehr selbst um die Zusssübrung, kontrollierte Einzelheiten, sah selbst zum Rechten und gab durch persönliche Ermunterung überall das Zeuer bei der Arbeit, die in sast allen Fällen mit großer Eile und Nberstürzung gefördert werden mußte. Er lebte in seinen Bauten, fortschrift und henmung empfand er wie eignes Freud und Leid, und für die Güte und Genauigkeit der handwerklichen Altbeit besaß er das untrügliche Kennerauge des Sammlers und diettantischen Liebbabers.

finder befter Schulung erfente.

Bei seinen ersten Bauten stand ihm noch der von seiner Mutter bevorzugte Urchitekt Agostino Barelli zur Seite. Dem Vollblutitaliener solgte bald ein italienischer Graubsündner Eurico Juccasi, der schon von der Kursürstin Iddelieh für den Ban der Cheatinerkirche berusen worden war. Er gehörte einer weitverzweigten Baumeistersamilie an, die ähnlich den Comasken in alse Welt gingen und sich überall dort verdangen, wo Könige dauten. Ein Alutsverwander des Eurico und Caspar Juccasi war bei "Ihr kgl. Majestät von Frankreich in erpauung der kgl. Residenz under den vornembsten haubtpauemeistern". Die Graubsündner haben im 17. und 18. Jahrhundert viele europäische Residenz- Schloß- und Kirchenbauten mit Stukteturen, Maurermeistern und auch höher gebildeten Urchitekten verforzt. Entico Juccasi war einer der glicklichten nuter ühnen und sieg durch Klugheit und Energie beim Kursürsten immer höher in Gnade und Gehalt, bekam seit 1698 Hospferde, Equipage und Lakaien gestellt, hatte stets einen Dolmetscher wie einen Abjutanten

136 München.

um sich und bekam trot seiner Herrschsucht, seines Jähzornes und Geldgier doch meist von seinem Heren, selbst gegenüber Hostammerräten, Recht und Gehör. Durch simfzig Jahre hatte er dem Hause Wittelsbach gedient und starb "estliche" so Jahre alt am 8. März 1724 in München. Wahrscheinlich war er mit oder durch Varellinach München geführt worden und 1673 wird er mit 645 fl. 36 kr. angestellt; 1677 erhält er den Citel Oberbaumeister, 1689 ist er Kat und 1695 versieht er die Stelle eines Oberachitekten und Direktors sämtlicher Land, und Wasserbauten in Varen.

Auch künstlerisch war er nichts weniger als eine feine Natur, aber ein geschickter, anpaffungsfähiger und niemals perlegener Urditeft, der die Wüniche feines Bauberrn, die immer ins Große gingen und fcnell erfüllt fein mußten, ftets mit ausdauernder Urbeitsfraft und in einer pompofen, ichwülftigen, meift fogar pathetifchen form gur Ausführung brachte. Offenbar geborte er gu jenen geschidten Boftalenten, die zu allen Aufgaben brauchbar maren und nur den Ehrgeig batten, feinen Auftrag aus den handen zu geben. Zuccali erweiterte zudem auf Reisen seine Kennt-nisse. Dom 8. Juli 1684 bis 3. Marz 1685 ist er in Paris, wo er einen großen Teil der Schöpfungen Ludwigs XIV. icon bewundern tonnte, por allem das Schlog in Derfailles mit der Gartenfaffade und dem Cour d'bonneur auf der Stadtfront. Mehrere Male ift er in Bruffel bei feinem Berrn, um von ihm felbft Inftruktionen in Empfang zu nehmen. Der Graubundner Meifter hatte fich alfo gu einem Architekten à la mode berausgewachsen, wenn er auch immer einen etwas altmodischen, italienischen Beigeschmad behielt. Solange er nicht mit dem Mag Parifer Gefcmades gemeffen murde, ftand er feinen Mann. freilich, als die Elegang der frangofifden Utademie durch Effner am Munchner Bofe befannt geworden mar, batte feine Stunde gefdlagen.

Effner ist die sympathischte Erscheinung unter den Architesten Max Emanuels. Aur durch das sprudelude Ersindertalent und geistreiche Genie François Cuvilliés wurde er überstrahlt. Das bayerische Cemperament Effners war nicht beweglich genug, um mit diesem seltenen Mann Schritt zu halten. Aber an Ernst, seinssninger Liebenswürdigkeit und solider Tücktigkeit steht er weit über seinem Vorgänger und

gibt darin feinem größeren Machfolger nichts nach.

21s einfacher Bartnerssohn in Dachau geboren, wurde er icon in feinen Knabenjahren megen feiner Begabung auf Koften des Kurfürften erzogen. Später wurde er nach Paris geschickt und dann bald darauf in Munchen an leitender Stelle im Baumefen verwandt. Um 9. Mai 1715, einen Monat nach der Rudtehr feines herrn, war er zum turfürftlichen "Urchitetten oder hofbaumeifter" ernannt worden. "Lange Jahre" des Studiums hatte er in Paris hinter fich; aber auffälligerweise muß er 1717 noch nach Italien gur "Befichtigung einiger hauptgebaude." Alfo war man immer noch der Meinung, daß ein hofarchiteft auch Italien kennen muffe? Wenn nur auch in der furgen Motig gefagt mare, welche "hauptgebaude" dem mandernden und ftudierenden Urchiteften besonders empfohlen murden. es die ftolgen Dillen der romifchen Nobili um frascati und Civoli, oder die Bennefifden Dradtbauten der Doria und Dallavicini maren? Gigentlich maren fie für den frangöfischen Geschmad schon zu schwer und zu boch. Und im Sinne eines Rob. de Cotte arbeitete damals fein Italiener. Selbst die Konzessionen, die man in Curin an frangofifche Schlofbauten machte, maren nicht neu und eigenartig genug, um einen erften Bofbaumeifter aus einer deutschen Resideng anguloden. Berade in diefen Abergangsjahren aus der gravitätischen Stimmung des Barod gu der leichten Elegang des Rototo mare jeder noch fo fleine hinmeis, welche italienischen Bauten in den Augen des Mordens noch Mufter maren, ein funftbiftorifdes Werturteil wichtigfter Urt. Leider find wir nur auf Vermutungen angewiesen. Selbft die Urbeiten des beimgefehrten Urchiteften verraten nicht, woran er etwa im Suden

besonders Gefallen gesunden haben könnte. Eher ließe sich der Schluß aus ihnen ziehen, daß er alles, was an italienische Regeln und Kompositionsschemene reinnerte, mit Vorbedacht aus Grundriß und Alusbau seiner Zauten ausmerzte. Juccalis Plan war immer bewußt italienisch. Er konnte als reifer Meister seine nationale Schule und selbstgewonnenen Anschaungen trog aller französischen Studien nie verleugnen. Effner aber gab sich von Anschau an als ein Schüler des französischen noch etwas schweren Klassissumus Louis' XIV., den man wohl auch Barock nennt, und ging erst in München allmählich und wohl unter der Einwirkung Cuvilliés zu dem Rokofo über.

Davon zeugen die Reichen Simmer und Schloß Schleißheim, in denen der Gedantlengang seiner inneren Entwicklung vor Augen liegt. Das meiste, was er lieferte, waren debractive Arbeiten. Aber gerade durch sie gabe toen Schöpfungen Max Emanuels ihren charafteristischen Stempel, und für die zweite Hälfte seiner Regierung war er jedenfalls der ausschlaggebende Architekt und der eigentliche Effinder.

Der dritte Architeft und der begabteste des gangen Jahrhunderts mar françois Cuvilliés. Er begann seine selbständige Cätigkeit noch in der Spätzeit Mar Emanuels, entfaltete aber erst unter Karl Albert den munderbaren Sauber seines seltenen Genies. Erst spätzet soll von ihm die Rode sein.

Auf drei Schauplägen spielen sich die künftlerischen Unternehmungen Max Emanuels ab. Der erste ist die Residenz, an der jeder Wittelsbachische hertscher Exweiterungen oder innere Umänderungsbauten vorgenommen hat. Schleissheim mit seinem enormen Schloß und weitem Park ist die eigentliche Lieblingsschöpfung Max Emanuels. Als dritte Stätte seiner immer verzössernden und erweiternden Zutätigteit reiht sich Arymphenburg an. Alle drei Arbeitssselber sind durch gemeinsame Gedanken der Ausstattung und der stüsssies, weiten die auf eine Moderniserung der Anlagen im Sinne des Kofoto hinausslief, miteinander verbunden. Wie zos auch der Vorsas war, geleich drei kosphare Schösser zu selben Zeit miteinander zu sproß auch der Vorsas war, geleich drei kosphare Schösser zu selben Zeit miteinander zu soch auch der Vorsas war, geleich drei kosphare Schösser zu selben Zeit miteinander zu soch auch der Vorsas war, geleich drei kosphare Schösser zu selben Zeit miteinander zu soch der Vorsas der er unbedingt geglüdt oder vollkommener erreicht worden, wenn der Kurfürft nicht fast die Hälfte seiner Regierungszeit im Auslande hätte verbringen müssen.

Schon in den erften Jahren nach dem Code des Daters, wie auch fpater nach feiner Rudtehr aus frantreich mar die flucht der Reichen Simmer ein immer wieder neuer Gegenstand seiner Sorge und freude. 1684—1704 wurden die Prachträume noch im Geschmade ferdinand Marias vollendet, wenn auch einige Tugeständnisse an eine neuere Richtung, namentlich in der Ausstattung, gemacht wurden. Aber Unordnung und Meublement erfahren wir Genaueres bei Michael Wenig 1701. Diese "Sommerzimmer", von denen sich heute nur noch eins, das ursprüngliche Spiegelkabinett in der "Josefskapelle", ethalten hat, waren in dem fdweren italienifden Barod ausftudiert und "mit Dedengemalden gefdmudt, deren Inhalt fich auf den Lieblingshelden des Kurfürsten, auf Alexander den Großen, bezog". In diesem Suftande blieben die Simmer bis 1719, um dann gang nach Parifer Muftern umgeftaltet ju werden. Der Umbau gab die erfte Belegenheit, fremde und beimifche Meifter in dem neuen frangofifden Stil auszuprobieren. Die Reichen Simmer wurden die Schule fur die luguriofen Phantafieschöpfungen Effners und Cuvillies'. Leider murde aber alles am 22. Dezember 1729 durch einen außerft gefährlichen Schlogbrand gerftort. Karl Albert ging indeffen fofort an eine Wiederberftellung des Berlornen, und was er mit feinen beiden Meistern, namentlich mit dem inzwischen gang zur Reife erblühten Calent Cuvillies, geschaffen hat, das steht noch beute als die Krone verschwenderischer Rotofoausstattung in den berrlichen Raumen der Reichen Simmer tadellos und nur mit einem Schimmer toftlichen Alters überzogen vor unfern Mugen. Sollten die verbrannten und gerftorten Deto138 München,

rationen Mar Emanuels das, was wir jest noch feben, überboten haben? Unmöglich. Es maren nur Studien und Vorbereitungen für die fpateren Meifterleiftungen, für Die Beschichte der Stilregeption ift allerdinas durch den Brand ein michtiges Denfmal zugrunde gegangen, aber foviel fteht doch noch feft, daß der alternde Kurfürft turg por feinem Lebensende die enticheidende Wendung vom italienischen Barod ju dem neuen Modeftil von Berfailles und Daris felbit eingeleitet und foggr gu glangenden Erfolgen durchgeführt bat. Innerlich mar er ibm durch feine Erfahrungen und Eindrude in Bruffel und Daris langft entgegengetommen. Um ibn in feine taglide Umaebuna einzuburgern und Wohnraume wie Repräsentationsfäle nach frangofischem Programm eingurichten, mar bisber die Stunde noch nicht gefommen. In Paris felbit war die Bewegung noch ju febr im Gluft und für Munden fehlte es immer noch an geeigneten Kraften und leitenden Meiftern. Schlieflich feste der Kurfurft, fcnell, feurig und energisch wie ftets in feinem Leben, auch diefe große Underung des gesamten äußeren Zuschnittes an seinem Bose durch, Als Karl Albert die Regierung übernahm, mar die Refideng famt den Luftichlöffern icon im Bemande frangofifder Deforation, die nur verfeinert und nach der allerletten Mode einbeitlich gufammengeftimmt werden mußte. Die lette fublime 27ote, den echten und felbit in Grantreich nicht fo geiftreich und ftimmungsvoll behandelten Gesamtcharafter des Rototo gab dann Cuvillies. Das war dann der Stil "Karl Albert".

Immer weiter und größer wurde das durch die frangofischen Konige geschaffene Mufterbild eines fürftlichen Bofes. Winterrefidengen in der Stadt murden ergangt durch fommerliche Landichloffer in der Umgegend und wenn es irgend anging, wurden beide durch meilenlange Alleen miteinander verbunden, fo dag der Blid beide, wenn auch am außersten Rande des Borigontes als fluchtpunkt umspannen tonnte. Uns der italienischen Villa in campagna entstanden, murden diefe Candfige fuori le mura qu unaebeuren Unlagen, die gang und gar pom Urchiteften geplant und mit einem großartigen Kompositionstalent ausgeführt, die Landschaft gn einem architektonisch beberrichten Maturbild umschufen und durch ihre grandiosen Klucklinien die Maffen der Baumgruppen und die beschnittenen Wande der Didicte und Gebege auf das Schlog als den Mittelpunkt des Bangen dirigierten. Die frende an der Matur und die flucht aus der Enge der Stadt maren ftarte Motive für die Ente ftebung diefer toftspieligen Unternehmungen. Aber die eigentliche Criebfeder mar die unbeschränkte Dispositionsmöglichkeit, mit der man den auf dem Papiere entworfenen Idealplan einer Matur und Kunft umfaffenden und von einem einzigen Besichtspunkte aus bestimmten Riefenanlage wirklich ausführen konnte, obne durch die Rudficht auf Stadtbefestigungen, Servitnte und Bürgerquartiere eingeengt zu sein. Der Bug ins Große, der fich ichon im Barod in den ichweren formen gegen alle Gefege der Barmonie durchfeste, durfte fich nun frei ausleben und feine vernünftige und ötonomische Erwägung tonnte gegen seine Ausartungen einen ernften Widerftand magen, weil die geopferten Millionen nur der Verwirklichung eines Planes dienten, der mit allen Unfprüchen der 3dealität auftrat. Erft in diefen grandiofen Schlogbauten mit ihren berrlichen Parts, die gleich einem Paradies den traumerifchen Bau von der profanen Welt abidieden, mar die alles beberrichende Sonveränität des Kürsten als ein Symbol der Macht auch über die Natur manifestiert. So wie beute das Dolf in Waffen und die geschulte Urmee die Staatsmacht bildet und nach außen darftellt, mar damals die Kunft mit ihrem Gefolge im Dienfte des regierenden fürften Tragerin der tatfachlichen oder auch nur fingierten oder erstrebten politischen Poteng. Die militärische Auffassung kann Diefes Spiel mit dem Schein naturlich nur belacheln, und wie febr die Realitat eines tüchtigen Beeres den fymbolifchen Blang der Künfte übertraf, follte auch bald genng fo mancher deutsche fürft an fich erfahren, der Kriegsschatz und Militarbudget zugunften des mit dem Reprajentationsfond gufammenfallenden "Kunftetats" beschnitt. Was der Kurfürst also icon für feine Residen; und die pompofe Reihe der neuen Reprajentationszimmer getan haben mochte, fo mare doch fein Bof nicht ftandesgemäß gewesen ohne eine Sommerrefideng in ichnell erreichbarer Mahe Munchens. Weder die Unfane Benriette Udelaidens in Mymphenburg, noch gar die alten flausnerischen Einsiedeleien Wilhelms V. hatten dem Zwed entsprechen tonnen. Mar Emanuel mußte fein Derfailles auch erft ichaffen. Er mablte Schleißbeim als Bauplan.

Die meite Ebene mit den beiden Bachen der Wurm und der Moofach bot ein Sandidaftsbild nach dem Bergen eines bauluftigen Rototofürften. 3hr gröffter Dorzug war, daß fie eigentlich gar feine Sandicaft mar, fondern nur ein plattes Stud Cand, glatt wie ein Reifibrett. Keine Berge und Bugel in der Nabe, feine finfteren Wälder, feine breiten fluglaufe. Dafür überallbin ein freier Blid. Bier tonnte man ichalten und walten nach den Regeln der echten Kunft. Sumpf und Moorland ju entwäffern, konnte wenig Schwierigkeiten bieten, ba die gefangenen Curten aus den feldzügen gegen Wien und Mohacz billige Urbeitstrafte lieferten. Die hauptfache mar das flache Sand, auf dem man in wohlerwogenen ichnurgeraden Linien die Alleen und Dicichte anpflangen und das von den Kanalen der Wafferfünfte, den Kastaden und fteigenden Waffern der fontanen und Seen leicht durchichnitten werden fonnte.

1685 begannen die Urbeiten, in demfelben Jahre, in dem Derfailles im mefentlichen beendigt worden mar. Um äußerften Duntte des großen Ureals im Often entstand ein fleines "Kafino", wie die Italiener es nennen wurden, ein pavillonartiger Sommerbau von wenigen Raumen in einfacher Architektur mit dem froblicen Namen "Luftbeim" (2lbb. 83). Wie anders flingt der Name der neuen Teit. Auf derfelben Stelle ftand die Klaufe des bl. Renatus, in der Wilhelm V. gu beten pflegte. Mun borte man in Suftheim das Sachen der Kavaliere und ihrer Damen, Luftheim mar ein Stelldichein fur die Promenierenden, die vom Schloffe tamen, und außerdem bildete es mit feinen beiden Edpavillons, die durch eine Galerie mit dem Mittelbau verbunden waren, einen zierlichen point de vue, der die weite offene Linie des hauptkanals pittorest abichlog. Denn man liebte es, all die endlofen Perfpettiven zwifden den Alleen und Baummanden mit einem netten Stud Architektur gu firieren und nirgends den Blid ins Leere oder in die bloke Natur gu führen. Und wenn es auch nur der Kirchturm des Nachbardorfchens mar, ftatt einer Bloriette, eines Tempeldens oder einer Wafferburg, die mit dem breiten Befäll einer Kastade die vornehmfte Ubichluftnliffe bildete - am Borigont durfte nicht die Linie ericheinen, "dort mo fich himmel und Erde berühren". Der Bau des fleinen Schlößchens murde ichnell gefordert. Um 9. februar 1690 gab der Kurfürft dem durchreifenden Kaifer icon eine Balatafel in Luftheim,

Allmählich aber ging man von diefem fleinen Dorfpiel der großen Bauarbeit jum hauptwert über, dem Schloffe felbft, das mit dem alten Wilhelmsbau in Derbindung gebracht werden follte. Damals hatte noch Buccali die Ceitung des furbayerifden Baumefens unter fich. Sein erfter Entwurf zeigt denn auch deutlich, was eigentlich nach feinem Sinne ein echtes fürftenschloft mar. Buccali benunte nämlich die Bauptgedanken jenes berühmten Projektes, das Bernini Ludwig XIV. jum Louvrebau vorgelegt hatte, ohne freilich feine Ausführung beim König durchfeten gu tonnen. Much Buccalis Plan zeigt eine regelmäßige Unlage um einen vieredigen Bof, an deffen einer Seite der Wilhelmsbau und gegenüber der Meubau fteben follte, beide untereinander durch lange flügelbauten mit Urtaden verbunden. In den vier Eden die charafteriftifden Pavillons für die Treppen, rechtwinklig in den Bof einspringend. Ohne Zweifel war hierdurch die Verbindung von Altem und Meuem bodft gefdidt gelungen. Huch ichien der Kompromif zwijchen der italienischen Brundaesinnung des Urditetten mit den neuen frangofischen Korde140 Munchen.

rungen ein glüdlicher Ausweg. Tugeftändnisse an die Pariser Muster waren es auch, wenn iber das geschlossen Massiv der mittleren Schlößbaues, den Palazzo, lange kluchten von niedrigen Urtaden hervortraten, die durch Edrissaties schlauser kluchten ver niedrigen Urtaden hervortraten, die durch Edrissaties schlauser wurden. Der Entwurf zeigt die langgestreckten Kassach, die ein Charakteristikum der à la mode-Komposition waren (Albb. 84). Denn die Breitenausbehnung wurde übertrieben, um lange Saalsluchten und imponierende Perspektiven in Spiegelgalerien zu gewinnen. Juccalis Entwurf, der dem Wilhelmsbau eine so bedeutende Rolle zugedacht hatte, wurde aber nicht ausgesübrt und damit verschwand auch der letzte Unstang an italienischen Notive. Aur die große Pilasterordnung an dem heutigen Mittelbau, die Erdgeschoß, piano nobile und Mezzamin zusammensaßt und auf hohen Sodeln aufragt, ist, noch ganz im Geiste des italienischen Zunere eine besonders wirksame Utzentung und hebt ihn auch aus der Gesamtsassiade heraus, deren 330 m in einer einheitlichen Komposition zusammenzussassen wohl ausganz ausger



21bb. 84. Schleißheim. Oftfaffade.

dem Bereich der Möglichkeit lag. Die Seitengalerien in den flügeln sind nur nach dem Garten bin offen und in haustein fraftig und eindrucksvoll behandelt.

Im frubjahr 1700 waren die Vorbereitungen so weit getroffen, daß man mit

dem Schlogbau beginnen fonnte.

Tiegel, Marmor, Stein und Holzwert waren angefahren, die nötigen Arbeiter und Handwerker angeworben, Steinmehen bis aus Kucca in Italien am Plahe. Da wurde aus unbekannten Gründen am 26. Juni 1700 zum ersten Male die Einstellung aller Arbeiten befohlen, kaum nachdem sie begonnen hatten. Doch wurde der Kabinettsbefehl wieder rückgängig gemacht; aber die größte Eile als Psicht auferlegt. Don allen Seiten rückte dunkse Kriegsgewösst am Himmel auf. Mochte es kosten was es wolle, der Bau nußte, wenn auch notdürftig, unter Dach. Dieles wurde bei diesem gehehten Tempo versehen. Der Unterbau zeigte Mängel, die Jundamente waren nicht tief genug gelegt, Ausschüttungen und schweizig Ausschseinen wurden notwendig. Man umgab das Schoß mit einer Terrasse, indem man das Niveau des umliegenden Terrains durch Ausschuss gegen Kegen, Wasser und Winterfröste gesichert zu sein. So sehr wurde das Tempo beschlenungt, daß es wirklich in letzter Stunde noch gelang, den Bau sertiggustellen.

Als im Juli und August die Unglücksschlachten geschlagen wurden, die den Kurssürsten zur zluch zwangen, da sanden die Osserreicher bei der Okkupation Münchens in Schleißheim einen eben sertig gewordenen Schloßbau vor, steilich ohne Innenausstattung, den sie sogar zu erhalten und gegen Versall zu schüssen sich zur Pflicht machten. Seit dem Tage, an dem Zuccali die Schlüssel der Zaubütte an die österreichische Administration ausselliesert hatte, ruhten die Arbeiten mehr als zehn Jahre. Alle Träume Mag Emanuels, an denen seine zweite Gemahlin, die polnische Königstochter, keinen geringen Inteil hatte, waren zerronnen. Schleißheim war eine halbvollendete Schöpfung, die eine frühe Auine werden sollte. Zuccali selbst konnte dem Versall nicht Einhalt tun (Ubb. 86 u. 87).

Im wesentlichen hatte er die Grundzüge des Baues sogar schon im Innern seitgelegt. Die große Vorhalle im Parterre, wahrscheinlich auch das Treppenhaus, waren gewiß sein Wert. Offenbar fand sein Nachfolger Effner hier gegebene Verbältnisse vor, in die er als Deforateur sich einzupassen batte. Die Decke der Vor-



21bb. 85. Schleißheim. Westfaffade.

halle, fünfzehn flachtuppeln zwischen Korbbogen ist schwer und lastend. Ihr fehlt die freie Leichtigkeit, die man in einem Landschos erwarten durfte. Freilich ist er Eindruck des hohen Creppenhauses nach dem Durchschreiten der Eingangshalle um so überraschender und nachhaltiger. Man darf also wohl eine beablichtigte Wistung annehmen, eine Dämpsung und Steigerung des Raumeindrucks, wie sie der Barockarchitelt gern nebeneinanderstellte und Baltasar Neumann in Würzburg auch mit Glüd benutt batte.

Der Originasplan Juccalis im Münchner Reichsarchiv gibt den Beweis, daß die Derteilung der Räume zum mindesten im Erdgeschost durch ihn vorgenommen murde, wahrscheinlich ist man aber auch im hauptgeschost von seinen Grundlinien nicht abgewichen. Du ebener Erde sind neben der großen Dorhalle (Albb. 88) nur wenige Säle erübrigt; mehr als Dreiviertel des Raumes wird durch Treppe und halte aufgebraucht. In den Klügeln sind gleichmäßig je ein Wohnappartement, aus mehreren Jimmern bestehend, vorgesehen. Etwas gewaltsam wird in den rechten Klügel noch eine Kapelle eingegwängt.

Im Hauptgeschöß bilden der große Saal vor der Treppe, der Diktoriasal und die lange Uhnengalerie ein zusammengehöriges Ensemble von Repräsentationsräumen. Rechts und links davon je eine Kolae von Vor-, Emplangs und Schlafzimmer für den Kurfürften und die Kurfürstin, mit der Aussicht auf den Garten gu, nach rudwarts durch Mebengimmer für Gefolge und Dienerschaft vervollständigt. Aber die

Plattformen der Urtaden führt der Weg gu den Edpavillons.

Die Derteilung der Räume ift die typische der großen Paradeschlösser. Effiner sand wohl kanm Grund, dem Aurfürsten Inderungen vorzuschlagen, wenn nicht eitwa gerade für die Einstigungen von Tebentreppen und kleinen Irebengelassen, die den inneren Verlehr im hause, namentlich für die Dienerschaft erleichtern sollten. In Paris hatte man in den letzen Jahren gerade hierin große sorschrifte für die bequeme und praktische Inneneinrichtung gemacht. Effiners selbständige und zugleich prächtigste Urbeit ist die Deforation des Treppenhauses, der Vorhalle mit den kleinen Sälen dahinter und der großen Staats- und Prunkfanme im Hauptbau (Ubb. 189). Unspergewöhnlich reich und voll ist die Studierung, ein glänzender Veweis für die ersinderschoftlich phantasie des dayerischen Urchitetten, wie für seinen seinen Geschmad, der durch Pariser Meister gebildet, doch nicht seine kräftige Ursprünglicheit eingebüsch, der dan nicht in einem Wurf das Ganze geschaffen. Aber sinzehn Jahre, bis in den Alnsand der Regierung Karl Allberts, erstrecken sich die Arbeiten. So



21bb. 86. Schleifieim. Grundrig des Erdgeschoffes.



21bb. 87. Schleißheim. Grundrif des oberen Stodes. Rach Streiler, Schleißheim und Mymphenburg.

ift deutlich eine innere Entwidlung gu ertennen, deren Tiel das Leichte, Elegante und geiftreich freie ift, jener Puntt in der Auflofung und Unabhangigfeit des Ornaments, an dem Cuvillies einsett, als er in den Reichen Simmern und in der Umalienburg Effners Erbichaft antritt. Wie ichmiegfam auch Effner ift, wie feinfühlig er fich dem eiligen, durch die Mode beschleunigten Entwidelungsgang der Parifer Deforateure anpaft, fo tann er doch über die Grundlage feines fünftlerifden Dentens nicht hinaus, die durch Blondel und die Parifer Akademie gelegt wurde. Die Bochfcule aller Bankunft lehrte im ftrengen Geifte Palladios. Durch die Klaffifche Regel hatte fie ihre Stellung behauptet und auf ihr beruhten die großen Traditionen der national-frangofifden Schule feit der großen Couvretonkurreng, in der Bernini Effner ift, wie fein Sehrer Blondel, gemäßigt, fast atademijch gemeffen im Gefamtentwurf für Wande und Plafonds (21bb. 90). Aber innerhalb der großen Bauptmotive gestattet er fich im einzelnen, in der führung der flachen, in der Behandlung des Ornamentes, in Einie und Körper der Seichnung einen Reichtum der Erfindung, der ohnegleichen ift. Much in der Reinheit und Schönheit der Motive ift er bewundernswert. Im Treppenhanfe und im Viftorienfaal (21bb. 91) gieht er die Dollplaftit ftart beran. Utlanten, Benien, Diftorien, Ontten - ein geschmeidiger Schlag fraftig-eleganter fignren, meift von Dubut - tangen, fcmeben und balancieren auf den Gesimsen und Decken. Natürlich erinnert das System der Dekoration vor allem an Versailles. Aber nie in dem Grade, daß von bequemer und ergebener Machbetung gesprochen werden könnte. Ist doch auch zweil Italienisches untermischt. Underes mutet ganz eigenartig doverlich an. Wer will hier die Rechnung, was selbstersunden oder glücklich nachempfunden ist, sauber durchsühren bei einem Arbeiterpersonal, das aus Italienern, Kranzosen und Deutschen bunt zusammengewürfelt war und oft unter dem Antieb des ungeduldigen Vauherrn Werfstücke abliesen mußte, die vom leitenden Architekten vielleicht nicht immer genügend ausgeglichen waren? Die Gesamtwirkung ist aber doch geschlossen und persönlich eigenartig, und das ist das volle Verdienst Meister Effners. Wie prächtig, in der Farbe ist auch die bunte Marmortreppe in dem weißen Stiegenhause. EER König Ludwig I, hat die vorbandenen Materialien benutzt und die anfangs in



21bb. 88. Schleißheim. Dorhalle.

Stud und Holz ausgeführte Treppe in echtem Stein ausführen lassen. Der große Saal, die Spiegessalerie, und der Distoriensaal daneben mit den Schlachtenbildern des Joachim Beich und den Crophäen aus den Cürkensiegen hat nicht nur durch die historischen Anspielungen auf Max Emanuels glänzende Wassentichen Anspielungen auf Max Emanuels glänzende Wassentichen Broßetaten Meister Espieres, der in einer Teit selbsspieres Bewunderung franzssischen Munft Geist genug besaß, in die allgemeine, durch den a la moder Stil aneckannte hormensprache sein eignes Wesen und sein nationales Cemperament hineinzunlegen. Der franzssische sein eignes Wesen und ein nationales Cemperament hineinzunlegen. Der franzssische und es ist ein billiges Spiel, ihn jeht zu verurteilen, bloß weil er französsisch war. Ebenso unumgänzlich war die horderung, die neueste Pariser Dariante in Form und Geschmad zu treffen. Zauherr, Stil und Mode verlangten einen hoben Grad der Selbstentäusserung (Albb. 322).

Und doch gelang es Effner, eine feine perfonliche Note in feine Arbeiten bineinzubringen, die auch von dem gursten anerkannt wurde. Denn gerade im Caufe der Schleifteimer Bauten ftieg Effners Ruhm von Jahr zu Jahr.

Männer der verschiedensten Hertunft und Begabung standen ihm bei seinem Werfe zur Seite. Die wichtigste Arbeit hatten die Studzteure. Ein Franzose, Charles Dubut, der von Warschau aus den Diensten des Polenkönigs nach München berusen war, stand an erster Stelle. Im Stiegenhause, im Diktoriensaal, in der Galerie sind von ihm die meisten Atlanten, Sphinze und Kapitäle geliesert worden. In den ersten Jahren hatte er alle Hände voll von Austrägen, später, als der leichte, graziöse Stil des Rokoko auskam, war er von jüngeren Calenten verdrängt und bald vergessen worden. 1737 ist er mit seiner familie so tief im Elend, daß er schon vermeint "por Hunger und Kummer frepieren" zu müssen. Dubut siedte



Ubb. 89. Treppe in Schlog Schleißheim. Rach Aufleger und Mayethofer, Schleißheim.

noch gang in der baroden Deforation. Auch er hatte, ahnlich wie Effner, die formfülle und Regelmäßigkeit der Seichnung nach italienischem Geschmad angenommen und war unfähig, in der späteren Seit sich dem willkütlichen Spiel des Rototo anzupassen. Johann Simmermann aus Wessokrunn triumphierte in den dreisiger Jahren über ihn, als er von Cuvilliés sür die Ausschmüdung der Amalienburg herangezogen wurde. Zeht arbeitete er mit Johann Georg Baader, einem Münchner Meister, neben dem Franzosen.

Aus Paris tam im Gefolge Mar Emanuels der Bildhauer und Gieger Wilhelm Groff, der die Metallarbeiten für die Simmer und vor allem die Gruppen für die große Marmorkastade im Garten lieferte. Er war ein Calent in der Art

der Girardon und Boudardon.

gur Sfulpturarbeiten an den großen Dasen auf den Balustraden des Parkes mit erhebten figuren und Sistorien" wird ein Frangose Jacques Dillemotte be-

fdäftigt.

Die Decenmalereien lagen in der Hand des Venezianers Giacomo Amigoni (1675—1752), der von 1717—1725 Jahlungen empfängt. Er fomponierte und arbeitete als ein kapresso wie Ciepolo, nur dog er nicht die brillante karbe, noch weniger die geniale Virtuosität dieses geistreichsten aller Desorationsmaler des 18. Jahrhunderts besaß. Im Vorsaal hat er am Plasond den Kampf zwischen Currus und Leneas dargestellt, im Viktoriensaal Aeneas und Dido. Auch in den Schlafzimmern des Kurssirsten und seiner Gemachsin, sowie in den Aebenräumen ist er tätig gewesen.



21bb. 90. Schloß Schleißheim. Großer Saal. Nach Mufleger und Mayethofer, Schleißheim.

Die Kuppel über der haupttreppe ift aber von dem Münchner Kosmas Damian Afam ausgemalt. Dulkan ichmiedet die Waffen für die helden des trojanischen Krieges, ist sein Chema, das er in seiner bewährten Gewandtheit, bunt, vielsigurig als theatralische Appotheose behandelt.

In der großen Schloftapelle hat er den Martertod des heiligen Maximilian

dargeftellt.

In der Galerie ftammen die Malereien von Gottfried Aiffas Stuber. gur die Ofen ist der Wiener Bildhauer Autonio Chanewese mit Auftragen betraut worden.

Und an Luftheim und den Garten wurde die lette hand angelegt. Die Arter allein hatte in der zehnjährigen Verlassenheit und dem öden Stillstand im Stillen weitergeschafft. Alles Wachstum war prächtig gedieben; die Bäume waren breitwipflig und schattig geworden; sie bedurften nur der Scheere und der Richtschuur, um in breiten Wänden zugeschnitten oder in Pyramiden zugestutt die kunftgerechte form des Jopspartens auzunehmen. Die Lauben und gewöldten Allseen aber, lange Kreuzgänge aus lebendigem Grün, waren so dicht ineinander verwachsen, daß sie keinen Sonneustrahl mehr durchließen. Aun wurden die Wassertsinke in Betrieb geseht und Meister Dominique Girard wurde die Sorge für alle zontanen, Kaskaden, Brunnen, Teiche, Bassins und Gräben als Ihrer Kurfürstlichen Durch-laucht zontainier übertragen. Er versprach die Steigkraft des hohen Springwasservon 5 fuß auf 20 kuß zu erhöhen. Die arosse Marmortaskade, das Prunksüd



21bb. 91. Schloß Schleißheim. Diftoriensaal.

der Anlage, als point de vue in der Bauptachse des Schlofigeheges, follte in breiten

Maffen die Wogen über zwei fälle werfen.

Lustheim, wo der fürst im Kleinen zu bauen begonnen hatte, hatte man nicht aus den Augen verloren. Das Schlößchen sollte durch halbrunde Marmorarkaden mit den beiden Pavillons verbunden werden und schon 1701—1704 waten große Summen dafür angewiesen worden. Catsäcklich sind sie dann auch bis zur hällste aufgessührt worden; versielen aber im Kause der Jahre, als sich die Gunst des Kürsten von Schleißbeim abwandte und musten schließlich abgetragen werden.

Wie hier erwies sich überall, daß das Schloß Schleißheim in seiner ganzen Unlage zu groß war. Der stolze Sau stand nicht in dem richtigen Derhältnis zu den tatsächlichen Mitteln des Boses. Begonnen wurde er in der Hoffnung auf das reiche spanische Erbe, er wuchs und erweiterte sich, als die Aussicht auf die Kaiser trone für den Kurfürsten greifbare Gestalt annahm. Über der unglüdliche Krieg entrig dem Fürsten sein Recht auf die heisgumstrittene Erbschaft und ihm selbscherschieden mie der Cag, an dem er den Glanz der Kaljerwürde in die prachtvollen Räume seiner Erstlingsschöpfung hatte hineintragen können. So blieb Schleißseim der nie ganz sertig gewordene Kandsig eines Cerritorialfürsten, obgseich es in sich den Umfang, Raum und Charakter einer kalserschen Sommerresidenz trug. Alles war vordereitet und darauf angelegt, den großen Cag würdig zu empfangen, an dem an Stelle des Kurhutes die deutsche Kaisertrone in das Wappen eingesetz werden durste. Der Schauplaf war instand gesetzt, man wartete nur auf den Hauptafteur, um mit Sang und Klang das Schloß zu füllen und das Spiel zu be-



Ubb. 92. Schlog Schleigheim. Schlafgimmer. Mit dem Reiterblid des Belasquez.

ginnen; das Zeichen wurde nicht gegeben. Mar Emanuel starb und es hatte den Unschein, daß die Hoffnung auf den ersehnten Besit gleich einem Meteor glänzend und lodend am politischen himmel vorübergezogen und heutos im Alchis verschwunden sei. Aber plöglich änderte sich die Konstellation und dem Nachsolger Mar Emanuels, Karl Albert, wurde die späte Genugtuung, sich in den Spiegeln der herrlichen Golazimmer als Deutscher Kaiser zu betrachten. Doch er war ein müder Mann und die hehre Krone lastete auf ihm wie eine Bürde. Denn er trug nicht die Macht in Händen, die sein Zepter gewichtig und sein Schwert statt gemacht hätte. Eine wunderbare Jügung ließ den Traum des stolzen Zauherrn von Schleißheim doch noch Wirklichteit werden, wenn auch nur für turze Zeit. So geschal es, daß in der Albnengalerie des schimmernden Schlosses ein deutscher vorüberssührte, um die so macher von ihnen mit startem Willen und kolzen Gaben

gekämpft hatte. Das kleine Verjailles auf der stillen Hockebene Vayerns sah auch das Schauspiel deutscher Kaiserberrlickeit, sür das es sich pruntvoll ausgestattet hatte. Über die Wände hallten nicht wieder von dem jubelnden Jurus deutscher Kürsten und man hörte nicht den Wassenstern eines starken Heeres, das den Eräger des höchsten Imtes beschirmt und sein Insehen behauptet hätte. Als ob der Traum, den ein kühnes Herz ungeduldig unter den schattigen Täumen des Parkes und in den langen Saalsluchten des Schlosses oft mit sich herungstragen, von den lachenden Künsten nur zu ihrem eigenen Spiel realssiert worden wäre, so wirkungslos und ohne politische Bedeutung schwanden die Tage diese Kaisertums dahin. Die Künste allein waren dem langamen Schritt der Politik vorausgeeilt und hatten den trimphierenden Bau mit Keenkänden errichtet. Die Künste waren geschäftig aus Werk gegangen, ehe die Logik der Tatsachen den Seschl gegeben hatte. Ohne ihr Geschiss aber treten sie nie in das wirkliche Dassin und walten nur im Reich der



Albb. 93. Schloß Uymphenburg. Stadtseite. Nach einem Stich von M. Diesel.

Träume. Schleißheim war auch nur ein Traum, leuchtend und schön, aber doch vom ersten Tage an, als Maurer und Immerseute ihre Hantierung begannen, dazu bestimmt, gleichsam in der West des Scheins zu entstehen und zu bestehen. Ein Kustschleiß war es und hieß es. Was die Kust einer Generation ist, ist es nicht mehr der solgenden. Und so vererbte Geschlecht auf Geschlecht der kopfing bedreit gesten List die eine Kast, seine keuschwaren Bestim. Alls ob dies Schöpfnug hochstiegender Träume niemals auf dieser Erde hätte Wurzel fassen können, stand es da — ein schwell verfallendes Densmal stolzer Hossungen. Aber was die Kunst einmal in ihrer ungehemmten Schöpfertraft hat hinstellen dürfen, ist doch von unzerschöbearer Wirstlickeit, selbst als Knine. Die alles konservierende Pietät des 19. Jahrhunderts hat sich nun auch dieses Märchens bemächtigt und es stilgetren ausgepunt und wieder hergerichtet. Und um dem Van einen Zwed zu geben, hat ihn Kegierungsweisheit der Kunst, deren Patenkind er von Anbeginn war, zurückgegeben und zum Museum gemacht.

Dielleicht ware Schleißheim auch trop des fpanischen Erbfolgefrieges und aller

fpateren Wirren eber vollendet worden, wenn nicht die finangfraft des Bofes faft gleichzeitig für eine zweite große Schöpfung, das Schloß Mymphenburg (Ubb. 93), angefpannt morden mare.

Beide Schlöffer wechselten ab in der Gunst des Wittelsbachischen Bauses, bis Mymphenburg durch feine Stadtnabe das ftolgere Schleiftbeim gang verdrangt bat.

Mymphenburg war noch eine Schöpfung ferdinand Marias und Udelaides von Savoven. Der Kurfürft hatte aus freude über die Beburt eines Erbpringen, des nachmaligen Mar Emanuel, feiner Gemablin diefes Sandichloft "ins Kindbett" gefchenft, das nach dem Dorichlag der Grogmutter Chriftine von Savoyen in Turin den Namen Mymphenburg erhalten follte.

Einige furfürftliche Befigungen gwifden Meuhaufen, Pafing, Pipping und Menging murden durch Untauf benachbarter Guter gu einer ansehnlichen Liegenfcaft abgerundet und durch einen Schloftbau zu einem Candfit ausgestaltet. Zwifden der baverifchen Kurfürftin und ihrer italienischen Mutter entspann fich nun eine eiftige Korrespondeng über Bauplane, Einrichtungen des hauses und Wahl des Künftlers. Das Projett des von Curin aus empfohlenen Grafen Caftellamonte, der in der ftart bewegten Manier des Guarini gearbeitet gu haben icheint, murde von Udelaide nicht angenommen. Sie hielt fich an den Baumeifter der Theatinerfirche, den Bolognefer Urchiteften Agoftino Barelli († 1679), der einen aufehnlichen Bodbau, einen wirklichen Palaggo, entwarf und auch gur Ausführung übertragen erhielt. Es war ein einfacher, funfgeschoffiger Bau, ohne Pilaftergliederung, durch glatte Burtgefimfe geteilt, der als einziges Schmudftud auf der Stadtfront eine zweiflügelige Treppe aufwies, der eine ebenfolche auf der Bartenfeite mahricheinlich von Anfang an entsprochen haben mag. Der Stich von Michael Wening, 1665, zeigt die nächste Umgebung der "Villa", eine kleine Kapelle, ein Stallgebäude und mehrere Scheunen und Wirtschaftsbauten, die zur Schwaige gehörten. "Schwaige und Lufthaus Mymphenburg" waren also recht primitiv angelegt im Vergleich gu der machtigen front von 660 m, die das Schlof heute aufweift. Mur die regelmäßigen Linien der Buchsbaumeinfassungen im Garten an der Rückeite, die steigenden Wafferstrahlen der fontanen und der fleine Urfadenbau zeigten an, daß der giardinetto im funftgerechten italienischen Geschmad angelegt mar, ungefähr in der Broke des Parterre im jenigen Dart.

Die gange Unlage hielt fich alfo ungefahr in den Grengen von Luftheim, das der Ausgangspunkt der Schleißheimer Bauten war. Bang abnlich und faft gleichzeitig trat nun auch fur Mymphenburg eine Periode umfangreicher Erweiterungen und Derschönerungen ein, als Mar Emanuel und feine zweite Bemablin, eine Polin, von Bruffel aus für Schleißheim Riefenprojekte nach dem Magftab von Derfailles machten. Damals wurde Mymphenburg "modernifiert", Wafferfünfte, Darfanlagen und Unnerbauten an dem Udelaidenftod entstanden, Edpavillons, die mit offenen Urfadengalerien verbunden wurden — turg, es war daffelbe Programm, das Zuccali und Effner für Schleißbeim aufftellten und durchführten. Seit 1702 war man am Bauen unter Leitung von Biov. Unt. Discardi, der unter Barelli am Cheatinerflofter beschäftigt mar und als felbständiger Urchitett neben der Dreifaltigkeitskirche

por allem die Klofterfirche von gurftenfeld Brud errichtet hatte.

Der Krieg gebot allen weiteren Bauten Einhalt. 2ach der Rudfehr aus Compiegne verzichtete der Kurfürft auf feine italienischen Baumeister und unterftellte auch Mymphenburg der Oberleitung von Joseph Effner. Die front murde nur noch durch zwei weitere flügelbauten erweitert, indem auf der einen Seite die Schwestern von Notre-Dame in Paris und gegenüber Kavalierwohnungen untergebracht wurden. Schon damals war der gange Gebäudekompler in der einfachen Dutvertleidung gehalten. Die gleichzeitigen Kupferftiche weisen allerdings icongezeichnete Saffaden auf, doch blieben fie Entwurfe auf dem Dapier. Der Adelaidenftod allein 150 München.

wurde durch eine Pilafterordnung ausgezeichnet, die die drei oberen Stodwerte gufammenfaft und dem Mittelbau mit dem stattlichen gestfaal eine überragende

Rolle por den flügeln fichert (21bb. 94).

Fast bescheiden, jedenfalls ländlich schlicht war die Architektur der Schloßbauten. Alber die weite Anordnung der Gebäude im Halbkreis um das große Arunnenbeden wirkt doch auch heute imposant. Alls diesem weiten Plaz wäre jede höhenentwickelung der Architektur unansehnlich geblieben. Aber der Architekt der Barodzeit, der über Bauten, Gärten und Wasseralagen als unumschänkter herr disponierte, verzagte auch vor solcher Ausgabe nicht. Schon im Städtebau hatte et elenen müssen, Riesenpläze mit der Architektur zusammenzustimmen und durch sie zu beherrichen. Der weite Raum jedoch in der freien Landschaft, vor großen Wasserschen. Der weite Raum jedoch in der freien Landschaft, vor großen Wasserschen und auf der höhe des hügels war als Maßstab und bestimmender zaktor in die Rechnung architektonischer Kompositionen erst durch die Villenbauten der römischen und genuessischen Aber die Villenbauten der römischen und genuessischen Aber den Geneschen Breitenentwidelung ließ sich hoffen, am ehesten der Schwierigkeit zu begegnen. Catstächlich



21bb. 94. Mymphenburg, Lageplan. Nach Streiter, Schleiftheim und Mymphenburg.

ift die Umspannung des offenen Raumes mit zusammenhängenden glügelbauten, Pavillons, Stallungen und Mauern, die im weiten Balbfreis angelegt find, ein einfacher und doch großartiger Ausdrud für den Bauptgedanten aller Barodichloffer, nirgends, weder in hof und Barten, noch an der Sufahrt und dem Belande vor dem Schloffe den Bufall der natürlichen Situation und die fich felbft überlaffene "freie Matur" eindringen gu laffen. Der Urchiteft mußte im weiten Umfreis um das Schlog berum Berr bleiben und fein von der Kunft fultiviertes, d. b. moblgegliedertes und gepflegtes Bebiet womöglich durch eine hobe Mauer von der Welt da drauffen abtrennen und einfrieden. Noch fannte man nicht die Begriffe der "Candichaft" und der "Matur", mit der man die Urchiteftur in Ginflang gebracht hatte, fondern man zwang umgefehrt die Matur mit ihrem Baumwuchs, ibren Wiesen und Bachen in ein Liniensoftem, das von der Kunft entworfen murde. Aber diefer von dem Schlogherrn und feinem Baumeifter beberrichte Bereich murde immer größer und ausgedehnter. Alles muchs in die Breite und Weite. Eine Ubneigung gegen die Bobenentwidelung fette fich mit dem Eigenfinn der Mode fest und wurde gur tyrannischen Sitte bei allen Schlöffern, Chateaur und Botels. Bei Bofe mar es ein Bebot der Etitette geworden, daß der fürft nicht

Treppen steigen und niemand über ihm in einem zweiten Stodwerk wohnen dürse. War eine solche Vorschrift bei Stadtbauten eine sast unüberwindliche Zaueinschränkung, so gab sie andrerseits auf dem flachen Lande dem Zaumeister Gelegenheit zu ganz neuen könstleren Wirkungen, indem er den massiven Zaukörper des alten Zurzichlosses (chateau, palazzo) auslöste und in einstödigen Flügeln und um weite Pläze verteilte. Ihm kam dabei zu statten, daß die langen, meisenweiten Kanäle zur Speisung der Wasserstelle mit ihren schutzgeraden Linien, die durch Zaumalleen verstärkt wurden, schon im weiten Umkreis der Landschaft energische Direktionen auf das Schloß hin abgaben (Ubb. 95).

Die Inneneinrichtung des Schlosses entspricht im wesentlichen der einfachen haltung der Fronten. In buntem Wechsel solgen Robotoraume, ältere Barodgenächer, bürgerlich schlichte Empirezimmer mit Mahagonimöbeln und grünen Ripsbezügen, schließlich auch Salons und Boudoirs in modernster Ausstatung. Nymphenburg ift niemals ein Museumsschloß gewesen; ununterbrochen ist es von



21bb. 95. Schlog Nymphenburg. Bartenfeite. Phot. Wuntle & Sobn.

der fürstlichen Jamille bewohnt geblieben und hat deshalb von Mode und Geschmad aller Zeiten viel angenommen. Aur der große Hauptstaal im Adelaidenstod glänzt mwersehrt in dem ursprünglichen Schmud. Die Wandsliederung durch hohe Pläster mit breitem Gesims mag wohl noch auf Varellis Zeiten zurückehen. Aber die Stuffferung ist erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts hinzugesommen. Sie ist mäßig in ihrem Wert, sestlich und heiter, aber weder in der Horm, noch in der sarbigen Stimmung elegant. Auch das Rototo, diese sprühende, blendende und aller Regel spottende Deforation ist schließlich auf eine vusäre und hausbadene Milltagsstimmung zurückgesunken. Sie war ein Instrument, das nur in der Hand eines feurigen Klünssless einen vollen Klang gab. Ein immer wieder neu erwächendes Ersindertalent sonnte dies Chema, das ganz im Impromptu und in der Improvisiation seinen Quellen hatte, allein behandeln und erschöpfen. Wie keine andere Ornamentation widerkrebte es dem Prinzip und dem Schema. Aber schließlich sanden sich überall tüchtige Kräste, die die markantesten Motive erlernten, sie sombinierten und auf eine schulgerechte Meldober zusammenstimmten. In diese Gattung gehört die Desoration des Mussikales in Urymphenburg. Joh. Vapt. Immermann, der Wesschotunger Stuffator, hat hier seine leste Utebeit zusündselassen, 1756—1757.

Er bat fich gang in das formenwefen des Rototo eingelebt. Aberall bringt er das Rocaille in Sopraposten, in Bilberrahmen und in der Dedenornamentation an, aber in einer etwas maffiven Musdrudsweife. Es fehlt Beift und Wit. Ob nicht Meifter Effner und Cuvillies den Kopf geschüttelt batten? Ein grangose oder richtiger ein Parifer batte diese Derbbeit als provingial empfunden. Simmermann ift wirklich etwas fcwer in feiner Sprache. Aber gerade in folden Detorationen wird man die darafteriftischen Merkmale des bayrifden Rototo nachweisen können. In Teidenung und Urrangement ift alles gut und richtig, tadellos. Die fämtlichen figuren und formen, die in der Studornamentation und der freiplaftit, namentlich in der Porzellanfabrifation, fich eingeburgert batten, das Rocgille, Mufchelmert, Megfüllung, die Phantafiefanna find ftilgetren verwendet, aber etwas fraftig gezeichnet und gerade in den fignifikanten Eigenfinnigkeiten allzu ftart aufgetragen. Dielleicht ift das die Schuld von Behilfenhanden. Jedenfalls ift an der Musikempore die form garter und die Erfindung verftandiger. Leider hat der Maler der fresten feine Unfgabe auch etwas allgu flüchtig behandelt. Die grellfarbigen Plafondfresten und die eingerahmten Bilder an den Sangfeiten entfprechen nicht den technischen und fünftlerischen Unforderungen, die die Usam und Knoller damals fpielend erfüllten. - In den beiden Galerien nach 2Tord und Sud gu Seiten des Mittelfaales find eine großere Ungahl Bilder der Wittelsbachifden Land. ichlöffer und Lufthäufer, Berg, Dadau, gurftenried und anderer Villeggiaturen in die Wand eingelaffen.

Immer wieder ift in den Rototofchlöffern die flucht der Paradefale der Inxuriofe Schauplat fur Balle, Empfange, Diners und große gefellichaftliche Spiele und Leste. Die Monotonie des Glanzes stumpste indessen schnell ab und in den großen Sälen fand sich die "Lust" nicht ein, die hier doch zu Bause sein sollte. Die Jaad nach dem Dergnigen gewährte in den Riefenraumen feinen Genug mehr. Und fo fucte man die guten Beifter der beiteren Laune und inneren Befriedigung in wingigen Puppenhäusern mit nur wenigen fleinen Simmern, die gleich einem Spielzeug verwöhnter Bludsfinder im Parte verftedt lagen. Jedes war ein 3ovll, ein Inftiger Einfall, feins dem andern gleich, alle Phantafiebauten fürftlicher Launen. Ein Jug ift ihnen aber allen gemeinsam. Sie find ohne einen erkennbaren, praftifchen Twed entstanden. Wenn auch die Badenburg eine Therme fein foll und die Umalienburg ein Bochftand für die gafanenjagd und ein verzaubertes Jagdfologien, fo ift doch das tandelnde Spiel und der phantaftifche Teitvertreib fo unvertennbar Sinn und Abficht diefer Pavillons und Burgen, als ob fie ein autmutiger Sauberer für einen Marchenpringen batte entfteben laffen, juft da es ihm einfiel, seinem Liebling einen befonders netten Spag gu bereiten. Sie ftreifen nur an die Wirklichkeit, fie find Traumfcopfungen und es war nicht die Bankunft mit ihren ernften Regeln und ftrengen fragen nach Twed und Bedurfnis, die fie errichtete, fondern der fünftlerifche Spieltrieb geiftreicher Kopfe, die guviel Muge hatten, um nicht auch diefen Mippes der Arditeftur die Elegang und Schonbeit zu geben, die sonft nur den Werten der "großen" Kunft gewidmet werden. Ja, die garteften Beifter der Rototophantafie haben bier ihre niedlichften und gierlichften Erfindungen gusammengetragen und es ift eine Bewigheit der Knnftgeschichte, daß die Krone aller Rototodeforation in der 21 malienburg (21bb, 96) des 27vmpbenburger Partes gu finden ift.

Selbst in Frankreich hat das 18. Jahrhundert keine Schöpfung von diesem Wert hervorgebracht. Nicht im Geburtslande hat dieser Stil seine höchste Vollendung erhalten, sondern in der Fremde an einem der deutschen Gose, auf die die stanglischen Meister mit einer unverhohlenen Geringschähnung herabzusehen sich gewöhnt hatten. Und doch haben die Parisiens de Paris auch in ihrem fruchtbarsten Werke keine solche Fillse quellfrischer, sprudelnder Formphantasse ausgeschüttet, wie Meister

Cuvilliés in der Amalienburg. Sie waren akademisch zu gut erzogen, um allen Wis und Gessel, all ihr Bestes und Feinstes auf eine Karte zu sehen. Sie waren stets darauf bedacht, die schönsten Blüten ihrer Kunst Insg und berechnend herauszuheben und ins rechte Licht zu sesen. Aber Cuvilliés hat wie in einem Rausch die aufs höchste angespannte Schaffenskraft seines Genies in einem einzigen Augenblick hervorquellen lassen, als wollte er den Triumph seines Lebens mit dieser Schöpfung allein erreichen, die doch nur ein Spielzeug sürklichen Raffinements war.

Die Umalienburg ist ein fleiner einstödiger Bau von überaus einsachem, aber vollendet geschlossen Grundrig. Im einen achtedigen Mittelraum, den Zestjaal, legen sich zu beiden Seiten nach der Kront zwei Kabinette von kleinen Derkältnissen, nach der Rückseite zwei bescheidene Gelasse für Dienerschaft und Jagdgerät. Auf der umgitterten Plattsom über dem Mittelsaal ist ein freier Bochstand eingefriedet, von dem aus die hohe kurssichtliche Jägerin auf die Hannen schoß, die in Gehegen und Bruthäusern in der nächsten Tähe des Schlöscheus gehalten wurden. Tach der Jagd, vornehmlich nach den langen und aufregenden Parforceritten im Forst, liebten es die Herrschaften, in dem blauen Spiegelsaal zu soupieren. Die Cürenstanden offen, wenige Stussen führten zu den Beeten, die aus tausenden von blühenden Pflanzen den weichen Alumendust ausatmeten. Hohe dunste Laubwände, von der Schere

des Gärtners schnurgerade beschnitten, umgaben das versteckte Jagdhaus, und schütten
das paradiesische Gebege, in dem die abgeschiedene und ganz entrückte Einsamkeit
durch seinen Mitisklang gestört werden durfte.
Unn genoß der Kurfürst mit den Nächsten
und Vertrauten seines Gesolges die Stille
und Intimität des kleinen Kreises. Die
Casterunde saß um den ovalen Cisch und
das röstliche Licht der Wachslerzen strabte
durch die hohen Scheiben auf die abenddunklen Wiesen und Beete. In den Krikallen der venezianischen Lüster bricht sich
der warme Schein, aus den alteten Spiegeln



21bb. 96. Umalienburg. Grundrig.

über den reichen Crumeaus wird er taufendfältig reflektiert. Elimmernd und gleißend giebt er über die filbernen Schnigereien der Wande und die gierlichen Ranken und Bewinde, die bis jum Plafond auffteigen. Er umspielt die geschmeidigen nadten Körper der Dutten, Mymphen und Umoretten, die auf den Befimfen tangen und ichweben, er funtelt in dem rinnenden Waffer der fontanen und Quellen, mit denen die Studdeforation der Plafonds phantaftisch belebt ift. Aberall, an all den scharfgeschnittenen und fantigen formen der verfilberten Ornamente bligt es auf und das Kerzenlicht fest fich mit feiner fanften Warme an dem talten Grundton des blauen Saales erft recht in Wirfung. Es muffen Gefühlserregungen von bochfter afthetischer feinbeit gewesen fein, denen fich das vom Benug fast erschöpfte Befolecht hingab. Mit den garteften Mitteln der Illufion wehrte es die harte Wirflichfeit ab, die unbefannt und ungefragt draugen vor den Manern des riefigen Partes lag. Diefe Menichen lebten, folange fie das Spiel frente, in einer Welt des entzudenoften Scheines. Und wie bei jedem Marchen aus alten Seiten ift das erstaunte Weltfind von beute durch all den Blang, der über die Schlöffer und Barten, die Sale und goldenen Cafeln gebreitet ift, viel tiefer ergriffen als der Marchenpring, dem die Wunderwelt gebort und der natürlich weder vom Strahl der Lichter noch dem Glang der Schonheit geblendet wird (21bb. 97).

Urfundliche Nachweise laffen feinen Zweifel, daß Fraugois Cuvillies der Meifter der Amalienburg war, als Architeft wie als Deforateur. Cuvillies war fein Parifer,

nicht einmal Franzose. Seiner Abstammung nach war er Wallone. 1695 wurde er zu Soignies im Hennegau geboren. Seit 1706 ungefähr ist der Knabe am sofer von Max Emanuel in Brüssel, er wurde unter die Hospagen ausgenommen und erhielt eine gute Erziehung, die ihn zum Offizier vorbereiten sollte. Frühschon zeigte sich indessen die außerzewöhnliche Begabung des Höglings für Mathematik und Heichnen, und sein Interesse über der Lehren des Hennessen. Um so sorgenen wurde eine Beschingung gepstegt, als er sir die mitstärische Eausbahn wenigstens im praktischen Dienst wegen seines zwergenhaften Wuchses untauglich erschien. Der vielversprechende junge Urchitekt kam im Austrage und auf Kosten des Kurfürsten zu guter Stunde nach Paris, um dort die hohe Schule der Baukunst durchzumachen. 1720 und 1721 können wir ihn in der Weltstadt nachweisen.



Ubb. 97. Die Umalienburg.

François Blondel soll unmittelbaren Einfluß als Lehrer auf ihn gehabt haben. Ob Aobert de Cotte, der Direktor der Académie royale de l'Architecture, sich eingehend mit Cuvilliés befaßt hat, wissen wir nicht. Aber es sößt sich wohl annehmen, daß er den Schützling des baulustigen bayrischen Kursürsten besonders im Auge behielt, zumal Rob. de Cotte mit dem Iruder Mag Emanuels, dem kurteirsischen Kursürsten Joseph Clemens, wegen der Bauten in Bonn und Poppelsdorf in dauernden Beziehungen stand. Aber Cuvilliés empfing nicht nur auf der offiziellen Alademie die für seine Hungt entschenden künstlerischen Eindrüde. In Pariser Hotels und vornehmlich im Palais royal wagten sich gerade damals die ersten Regungen jenes Stiles ans köch, der in den solgenden Jahrzehnten die Mode und den Geschmad ganz Europas beherrschen sollten. Im Anfang der zwanziger Jahre des 18. Jahrhunderts hatten Meister Oppenort und Meissonie ihre gesistreichen Dekorationen, die den offiziellen Schulregeln der Alfademie und dem vom König sanktionierten größen Stil mit jeder Linie Hohn sprachen, speach, schon aus

führen dürfen und ein Teil war schon publiziert. Die Aberraschung aller Zachleute war groß und Cuvilliés stand gewiß auch unter dem nachhaltigen Eindruck

des Ereigniffes.

War icon in den ftarten ichwellenden formen des Barocffils und feinen Diffonangen zwifden ftubender Kraft und getragener Saft ein gefteigertes Seben jum Musdrud gefommen, fo hatte es fich doch noch mit dem alten aus der Untife ererbten Kanon der Ceftonif; der Saule, dem Dilafter, der Konfole und dem Gebalt, alfo lauter tonftruttiven formen behelfen tonnen. Mun aber tritt die "Muflofung" ein. Der neue Stil hat nur ein Rahmenwert an Stelle der Konftruftionsglieder und zwar in der bewegten form des Degetabilifchen, als Pflangenftengel, Baumftamm, als rantendes und fletterndes Bemachs und überall mit bem ftiliftifchen Bestreben, die Triebkraft der Pflange, ihr Wachstum in der Kunftform jum Musdrud ju bringen. In dem Bebalt- und Stugenfyftem der Renaiffance und des Barod handelte es fich um den Eindrud des Stabilen, des Starren und des Beharrens. Mun aber ift das innere Grundgefühl die Geschmeidigkeit, das Spiel, die Bewegung. Band in Band mit biefer Cendeng geht eine pericarfte und immer fich fteigernde Benaufafeit in der Wiedergabe der Naturform als Blume. Blatt, Stengel, als Wurzel und Wipfel. Die Eurythmie des Ornamentes, die Stillifierung der einzelnen Elemente, etwa des Ufantbusblattes, wird aufgegeben und alle Meifterschaft in der Darftellung der organischen form bis gur Illufion aufgeboten, wobei die eigentliche Aufgabe des Ornamentes, das als Rabmen bei Wandfüllungen, Spiegeln und Deden funktioniert, nur im allgemeinen Linjenguge darafterifiert ift. Es gibt daber bei feiner beforativen Zeichnung eine funttionelle Grenge, eine organische Trennungslinie, die den Rahmen oder Rand von der füllung und der Wand icheidet, vielmehr machft die beforgtive Oflange wie eine wirkliche Rebe mit ihrem Gerant in die füllung binein, gleichsam als ob die Schere des Gartners die Schöflinge und Triebe nicht weggeschnitten batte.

Statt der ftart profilierten Gesimse mit ihren bauchigen Wülsten und massioem Sebalk tritt nun die Guirsande oder die Schlingpssange aus, aber nicht mehr in dichgewundenen Lestons, sondern als freiwachsendes Gewächs. Der Architett wurde

alfo gang durch den Deforateur erfett (21bb. 98).

Cupillies tonnte Diefe Unfange in Daris noch miterleben. Seine Eindrude waren ftart und nachhaltig genug, um fie dabeim in Munchen felbftandig ausgubilden. 3hm foling es fogar gum Guten aus, daß er weit von Daris weg und außer der Zenfur der Utademie fich gang der überquellenden Phantafie feines Erfindergenies überlaffen tonnte. Seine Entwürfe find reicher, voller, verschwenderifder und genialer als die der Parifer Urchitetten. In Munchen durchlief er fonell die einzelnen Stationen der Beforderung bis jum Bofbaumeifter, als welcher er mit dem alteren Effner in gleichem Rang ftand, 1728. Seine erften großen Urbeiten find in den Reichen Simmern der Refideng gu finden. Da tritt feine fpriihende Jugenofraft und feine moderne Befdmeidigfeit in icharfen Kontraft gu ber gurudhaltenden Matur Meifter Effners. Er behauptet das feld und führt in die Kunftgeschichte Munchens nach der ruhmreichen Epoche "Effner" eine neue, noch glangendere Epoche "Cuvillies" ein. 1734 wird ibm der Bau der Umalienburg von Kurfürft Karl Albert übertragen. Das Schlöfichen war für feine Gemablin, die Kurfürftin Umalie, bestimmt. Konnte den Künftler etwas mehr reigen als der pitante Dorwurf, für eine fürftliche Dame und paffionierte Jagerin einen Bau gu errichten, der gwischen Damenboudoir und Jaadbaus die Mitte bielt, der in fleinen Ubmeffungen den fcwelgerifden Reichtum höfischer Ausstattung und die Schlichtbeit und Grazie eines Parthaufes umfaste, ein Bau, halb Pavillon, halb Sommerbaus, ein Augbau und doch wieder nur ein Belegenbeitswert, ein Phantafieschlößden, ernft gemeint, trogdem aber fpielerifd, eine Buflucht fur toftliche Launen und goldne Mußestunden, ein kleines Wunder in der wirklichen Welt, ein Gartenidell aus den Schäferspielen des Cheaters und ein Bort der engsten vertrauten Intimität immitten der Sissette und des intriganten Ränkespieles an einem pompösen deutschen Hofe, der in den riefigen Lusischssern und ungeheuren Parks ein lautes, zerstreuendes Leben sührte. Der Auftrag sührte den begabten Meister vor einen Kerngedanken des neuen Stiles, das kleine intime heim in der Art



Ubb. 98. Umalienburg. Gelber Salon. Nach Aufleger und Trautmann, Amglienburg.

des Kandhauses und damit zugleich vor den Quell seiner Begabung. Er reizte ihn zu höchsten Unstrengungen. Schon im Außeren des einstödigen Baues wagt Cuvillises trotz der weißen Puthbehandlung eine feinere Gliederung durch jonische Pilaster und ein glattes Gebälf. Aber dem Sims eine zierliche Uttika. Im Bogenfelde der Haupttür eine plastische Gruppe, zu beiden Seiten ein studiertes Urrangement von Wassen und Blumen. Kleine Nischen mit Büssen zwischen den henstern, graziöse Studaturen über den Türen und henstern, die "hei aller Ause der Gesantgliederung auch dem Auseren einen Hauch von Rosoossimmung geben."

Die Junenräume unn sind das Seld, auf dem Cuvilliés das Beste seiner Begabung in ganz spontaner Ursprünglichkeit eutstalten kontle. Er war ein Kopf von seltenem Zdeenreichtum, und hier bot sich ihm die Gelegenheit, den Kern seiner Aatur und die innerste Absich des Stiles auszusprechen. Wenn sich Individualität und Wille der Teit bei einer Ausgabe in so harmonischer Weise begegnen, entstehen sene Werke, die, nur für den temportern Zweck geschaffen, sich doch durch alle Zeit bebaupten. Richt ab nen großen Schlosbauten, noch viel weniger an den kirchlichen Bauwerken liest man die Seele des 18. Jahrhunderts ab, sondern an diesen kleinen



Ubb. 99. Umalienburg. Spiegelfaal. Nach Aufleger und Crautmann, Umalienburg.

Sierbauten, sie sind Derkörperungen solcher Gedanken, die sonst unter weniger günftigen Umfanden nur Wünsche bleiben müssen. Cwoillis durfte alles hergeben, was er je ersonnen und getränmt hatte. Aberall in den Salons, an allen Ceilen der Decke und Wände überracht er durch neue Einfälle, ohne sich je zu wieder-holen. Der Stil verlangte die verblüffende Improvisation, die laufende Kette, an der kein Glied dem andern gleicht. Die tändelnde Grazie, die mühelos mit ziersichen Ideen Vall spielt und nie feligareift und niemals ermistet, war die Muse dieser Kunst. Die verbindliche heiterteit des Canzmeisters, der auf dem glatten Parkett des Salons sicher und leicht hingleitet, ist der kereotype Ausdruck auf den Gesichtern der Kavaliere und Damen jener lustigen höse, denen kein zeind so gefährlich war, wie die Kanaeweile. Drum sibbte sich jeder bei Hose als mattre de

158 Münden.

plaisir verpflichtet. Ubwechslung, Aberrafdungen, Intermeggi, das Beichäftigungsfpiel der Intrique und des Liebesabenteuers waren für die große und überfättigte Uriftofratie das eigentliche Lebenselement. Keine Boffabale und Palaftrevolution war ihr und ihrem Berrn, dem Souveran, fo bedroblich, als die Monotonie der Alltäglichfeit, die wie ein Gefpenft die Gefellschaft auseinandergejagt hatte. With, das Bonmot, die luftige fabel und die immer neue und niemals verlegene Gewandtheit der Plauderei gehörten im 18. Jahrhundert gum guten Con des Cortegiano wie die Universalität des Wissens und Könnens für den Edelmann der Renaiffance (21bb. 99).

Unterhaltungsgabe mar das beste Calent an dem Mufenhofe eines Rototo-Much in der Kunft. Cuvillies Temperament ging in den Erfindungen feiner Ornamentit wie in einer geiftreichen Konversation auf, die gleich einem bligenden feuerwerk aufsprüht, glänzend leuchtet und dann wieder fill zurückält, um dem anderen höflich das Wort ju geben. Er erschöpft fich nicht in langatmigen Reden und wohlgegliederten Tiraden. Jeder feiner Entwürfe zeigt die frifde, ungeduldige Lebendigfeit eines gludlichen Einfalles. Erftaunlich, wie diefe Gulle von Parianten, wechselnden Motiven und originellen Siguren durch Abethmit jum Organismus gestaltet wird. Die ift eine bochft tompligierte Partitur mit gleich fouveraner Machtvolltommenheit beberricht worden. Eine oornehme, geschloffene Befamtwirfung begreift fich fofot beim erften Eindrud. Sie ift das gange Begenteil der undisziplinierten Mervosität, mit der das moderne Cemperament Unrube und Terfplitterung ftiftet, wo es beruhigen und gusammenhalten follte. alles nur Illufion, eitel Bragie und eitel Spiel. In jeder Kinie und jeder form

quedfilbrige Beweglichkeit und im Bangen ein vollendeter Abythmus.

Seit der Renaiffance war die Urditektur, wenn fie fur fürftliche Auftrage und fei es felbft in den Wohnraumen des principe, in feinem studio und dem salotto arbeitete, an ein bochgegriffenes Dathos gewöhnt. Mun zeigt Cuvillies, daß fich der leichte Con geschmeidiger Elegang und luftigen Seitvertreibs mit der Wurde der Reprafentation wohl verbinden lagt, wenn nur Material und Cechnif den Deforatent vor dem Derdacht der Charlatanerie ichunten. Eine Iururiofe Bediegenheit der Urbeit verblüfft den modernen Kunfthandwerfer, der an die Bilfe der Mafchinen gewöhnt, faum begreifen fann, wie die wunderbare Geschicklichfeit diefer Bolgichniger das toftbare filigranmert in einem Seitraum von wenigen Jahren bewältigt hat, und das alles nur mit der Band, freilich war eine folche Leiftung nur möglich, wenn die feinfühlige Band des Bandwerkers dem Willen des zeichnenden Urditeften bis in die feinften Kleinigkeiten verftandig folgte. Die gefdnigten Panneaux der drei Repräsentationszimmer geboren gu den Meifterleiftungen der gesamten Epoche des Rototo; ebenso die Studierungen der Plafonds. Entwurf, Erfindung und Zeichnung find von hochfter Dollendung und in nie erreichter Dirtuofitat der Materialbehandlung ausgeführt. Ein Munchner Meifter, Joachim Dietrich aus der Ilu, hat als "Schneidkiftler" nach Cuvillies Vorlagen in Bolg gefonint, und der Wessobrunner Studator Joh. Bapt. Simmermann hat die Arbeiten in Stud geliefert. Es ift heimische Urbeit. Der Kurfürft genoß hier die Fruchte einer flugen Pflege der funftgewerblichen Geschidlichfeit feiner Sandesfinder, deren befte Meifter icon von feinem Dater auf die Bobe der Teit geführt worden maren und einen Ehrenplat in der Kunftgeschichte Munchens verdienen. Die Berufung ausländischer Meifter namentlich aus Paris hatte fich bewährt. Mun konnte der Sandesherr auch die virtuofesten Schwierigfeiten in bildhauerifder und Studierungsarbeit rubig feinen Mündner und baverifden Wertstätten und ihren ausgezeichneten Meiftern anvertrauen. Der merkantiliftifche Grundfat batte durch den Reprafentations lurus wenigstens für das Kunftgewerbe glangenden Erfolg. Die Meifter maren aber nicht nur ausführende Organe. Sie fühlten fich, gleichwie der entwerfende

Architekt, getragen von gemeinsamem formgefühl und stilsicheren Methoden als selbständige, ersindende Meister. Wie in einem gut eingespielten Orchester bedurfte es nur der klaren und fühnen Leitung des Dirigenten, um jeden einzelnen zum wirklichen Künstler und ihre Gesamtleistung zu wirklicher harmonie zu machen. Außergewöhnlich ist die karbe. Weiß, Gold, Act bildet die normale Skala

Außergewöhnlich ist die Farbe. Weiß, Gold, Aof bildet die normale Stala aller ofsiziellen Simmerdekration im 18. Jahrhundert, wobei das Weiß überwiegt. Hier ist das Silber der koloristische Hauptton, der sich von ganz kalten Karben abhebt, einem Mattblau im Rundsaal, einem Sitronengelb in dem anstoßenden Kabinett. Der Alkford, durch die Wittelsbachischen Wappensarben bestimmt, ist von höchsten Rassinement. Namentlich ist zu beachten, wie jeder warme Con vermieden ist. Erst in dieser Umgebung kommen die energischen Farben der



21bb. 100. Badenburg im Mymphenburger Park. nach Streiter, Schleicheim und Mymphenburg.

Porträtbilder des Kurfürsten und seiner Gemahlin zu voller Geltung, zwei Malereien, die als selbständige Urbeiten nicht einmal einen besonderen Wert beanspruchen können.

Cuvillies hat sich durch diese geniale Schöpfung in die erste Reihe der Rototoarchitekten gestellt, wo er neben Balthasar Aeumann und neben den besten Pariser
Deforateuren steht. Wer ein kulturbistorisches Denkmal dieser geistreichen Spoche
von höchstem künstlerischen Wert, gleichsam als ein Pantheon der Zeit, und einen
Inbegriff aller ihrer seinsten Kräfte herausheben will, der wird kein köstlicheres
Beispiel finden können, als die Imalienburg.

3hr Ruhm ftunde wohl hoher, wenn nicht die flaffiziftifde und romantifde Afthetit in ehrlichem Grufel vor jeder Sopfarchitettur das Aleinod verachtet und

beifeite gefcoben hatte.

Leichissining genug hat der Zaumeister die Amalienburg ohne Unterfellerung au flachem Grunde errichtet. Beuchtigkeit drang ein und brachte der fostbaren Inneneinrichtung Gesahr. Erst in neuerer Seit ist man diesem Abelstande mit geeigneten Mitteln begegnet. Trautmann nennt außer Dietrich und Jimmermann noch mehrere Mitarbeiter Cuvilliés. Der Chinoiferienmaler Joseph Passalin Moreti († 1758) hat die netten noch flotten Malereien blau auf weiß in dem Hundezimmer, an den Gewehrfästen und in der Kische ausgesischt. Die Porträts des kursürstlichen Paares sind von der hand des "lieben, alten Schweden" Georges Desmarées († 1776). Peter Horemanns, "der niederländische Konversationsmaler", hat "Karussele und Jaadischer im ersten gelben Jimmer gemalt und darauf ungefähr 200 Mitglieder des Hoses bloses blo



21bb. 101. Mymphenburg. Badenburg. Inneres. Nach Streiter, Schleifteim und Mymphenburg.

hauer Jatob Gersten. Die Versilberung der Schnigereien und Stuffaturen sind vom Bofvergolder Cauro Bigarello ausgeführt.

Cuvilliés war 46 Jahre alt, als er 1734 die Pläne zur Amalienburg entwarf. Die Arbeiten beginnen im Grühjahr 1734. In etwa sieben Monaten ist der Robau fertig. Noch im September treten die Studateure zu den Arbeiten im Inneen an. Die Vergolder, Schniger und Gipser aber fördern nur langsam und allmählich das Werk. Hahr Jahre brauchen sie bis zur Vollendung. 1740 meldet die Baurechung, daß "dises Lusthaus im abgewichenen Jahr völlig ausgepauet worden."

Einfacher sind die übrigen "Zurgen". Die Pagodenburg ist 1716, wie es heißt, nach den Plänen des Kurfürsten selbs erbaut worden. Ein keiner Zau von einsachen Grundrig mit netten Desorationen, Chinosperierien und lustigen Droteien. 1718 folgt die Zadenburg (216b. 100). Effner hat die Pläne gemacht. Nach der Nordfront ist der Bau einstödig. Hier liegt der große Ovalsaal. Dahinter zuseiten eines rechtedigen Raumes nach links eine Unzahl kleiner Jimmer in zwei Stodwerten, nach rechts das große Vadebassin, dessen Krund in Kellertiese liegt. Note kudierte Wände, ein Plasonberesto von Bertin, ein schmiederisernes Gitter auf krästigen Konsolen bilden die mäßige Unsstattung. Interessant ist die Studierung im Ovalsal von der hand des französsischen Weisers Charles Dubut, der auch schon in Schleißheim beschäftigt worden war. Die tostanischen Plasser mit dem Hamptgessins, die schweren Puttengruppen in den Eden darüber, die vollen und massigen zestons über den wil de beus, die lang und schwere herabhängenden Ahrengarben sind en der den auf verschäftigt worden kormen des Barod gehalten. Mit der Deforation



21bb. 102. Residenz. Reiche Simmer. Konversationssaal.

der Umalienburg verglichen geben fie Gang und Siel des Deforationsgeschmades innerhalb der künstlerisch reichen und entscheidenden 20 Jahre vom 2. bis zum 4. Jahrzehnt (Albb. 101).

Auch Armphenburg, das lustige, festesfrohe Sommerschloß, hatte seine romantische Klassnerei sir kimmungsvolle Aussidnugen und mide Melandolie. Die Eremitage ist eine kinstliche Anine. Große Alise zieben sich durch die rohe Mauer, der Verwurf haftet nur an wenigen Stellen, Gesimse und Kapitelle sind morsch und gericklagen. Ein erbarmungswirdiger Verfall inmitten des leuchtenden Glanzes, der über dem scholg und seinem reichen Park liegt. In der dunssen Grotte aus zierlichen Muschen und Tuffsteinen siehen die weiße Marmorfigur der düßenden Magdalena (von Volpini). Terknircht ringt die schöne Sünderin ihre Kände. Wie blüchen sind die Glieder ihres jugendlichen und gesinden Körpers, wie untröstlich ist ihr Harm und wie anmutig persen die Tränen aus ihren zum himmel auf-

Kunftflatten, Munden.

162 Münden.

geschlagenen Augen. Es ist die Koketkerie des Schmerzes, die Carlo Dolci so süßgemalt hat. Auch der Vergang und die Andach hatte ihr chieke Feremoniess bei hose. Und keine Patronin mochte die Stimmung der Damen und Herren des Rokoko tiefer verstehen und ihnen eine erfahrenere Fürsprecherin sein als die Vüßgerin Magdalena, die das Ceben so reich genossen hatte. So dachte auch der Zauherr, der sich neben die Grotte ein paar einsache Jimmer für die Jahre seines Alters batte einrichten lassen.

In dem Kupferstichwerte des Difel ift der Part und namentlich das Gartenparterre vor dem Schlosse in einem Sustande erhalten, der längst nicht mehr besteht. Nach dem Dorbild der ausgebreiteten Wasserlinde von Derfailles, die von Bouchardon, Girardon, Coyzevoig und anderen mit plastischen Gruppen geschmittet waren,



21bb. 103. Refideng. Reiche Simmer. Paradebett.

hatte auch hier der Kurfürst für die Hauptsontäne in der Mittelage des Kanals vor der Gartensassade des Adelaidenstockes eine große in Blei gegossen und vergoldete Gruppe von W. de Groff errichten lassen. Sie ist nicht mehr vorhanden. Aber es haben sich eine Reihe von Statuen erhalten in dem Blumengarten und oben an der Marmortassade, darunter ein Ipolso und eine Diana von Boos, ferner Statuen von Auslicket und haggenauer.

Und die Kunstwerke im Innern des Schlosses waren weit zahlreicher als heute. Die Gemäldegalerie besag wertvolle Stide der niederländischen Meister des ir. Jahrhunderts. Don den Kostbarkeiten in Halbedelstein, in edlen Metallen und in Essen werden wohl auch schone Exemplare vorhanden gewesen sein. Kurz, nichts sehlte, um den Reichtum des kurfürstlichen Hauses im besten Lichte zu zeigen.

Eine der stolgesten Unternehmungen der beiden Kurfürsten war indessen die Ausstatung der Reichen Simmer in der Residenz (Abb. 102). Der Brand von 1729

hatte den größeren Teil der Aeueinrichtung Mag Emanuels verwüstet oder gang vernichtet, für den Effner die Aisse gemacht und die Ausführung geleitet hatte. Aur in dem jegigen Empfangs- und Indibengsaal ist ein targes Gerüst der von ihm ersonnenen Desoration stehen geblieben, während die Aitterstube (Georgensaal) ihren ursprünglichen Charatter gang eingebüßt hat. Effner hat seiner Schmucktreude, wie es im Vergleich und en Schleisheimer Arbeiten scheint, Schranken ausgelegt. Die strenge geradlinige keldereinteilung der Wände, das schaft absehende Gesims mit den schüchternen



Abb. 104. Refideng. Grune Galerie,

Eckfartuschen, die weiße, nackte Decke sprechen von einer akademischen Turückaltung, die bei einem Pariser Meiste aus der Schule de Cottes verständlicher wäre, als bei dem phantasiereichen Dekroateur der Schleisheimer Paradezimmer. Im Audienzssaal ist die Spiegelumrahmung etwas voller und unbedenklicher in der Verwendung naturalistischer Kanken an Stelle der profisierten und verzierten Leisten. Diesleicht war die Bestimmung dieser Rämme als Empfangs- und Wartezimmer entscheidend für die relative Einfachheit der Ausstattung, um in der üblichen Klimar der Jimmerfolge das Schwerzewicht der eichen und luzuriösen Dekoration auf den Chronsaal und das Chambre de lit zu verlegen. Wenigstens ist es heute so. Alber die wirklich "Reichen" Jimmer sind das Werk Cuvilliés und nicht mehr Essens (Albb. 103).

Karl Albert hatte nach dem Brande ein neues Arrangement in der Verwendung der ruinierten Käume getroffen. Die Privatzimmer längs der Südfeite des Grottenhofes setze er in unmittelbareBeziehung zu der Grünen Galerie (Albb. 104), dem Kestsaal, an die sich nach Siden noch ein großer Speiselaal und nach Offen die



21bb. 105. Resideng. Reiche Simmer. Spiegelfaal. Rach Aufleger und Crautmann, Die Reichen Simmer.

mächtige Paradetreppe auschließen sollte mit einem Unner von Vorzimmern, deren Swed heute nicht mehr zu erkennen ift. Der Kurfürst gewann damit eine in sich geschlossene flucht von Pruntzimmern, die dem neuen Jeremoniell und den modernen Unsprüchen besser entsprachen als die antiquierten Crierischen und Steinzimmer oder die engen und niedrigen Päpstischen Simmer.

Beute ichliegen die Reichen Simmer (auch Kaiferzimmer genannt) mit der Grünen Galerie ab. Die Marmortreppe, ein hervorragendes Meifterwert Cuvillies,

aus weißem und rotem Marmor mit goldner Kuppel bestehend, ist bei den Aeubauten König Cudwigs I. strupellos abgetragen worden und auch in ihren Aesten nicht mehr vorsanden.

Cuvillies' Arbeit, die im wesentlichen der verschwenderisch schönen Innenausstattung galt, beginnt im Chronsaal. Sie sett sich fort nach Westen durch



21bb. 106. Refideng. Reiche Simmer. Miniaturenkabinett.

das Wohn- und Schlafzimmer bis zu dem Spiegel- und Miniaturenkabinett (Ubb. 105).

In diesen Kammen seierte — abgesehen von der Umalienburg — das Roboto der Münchner Kunstgeschichte seine glänzendsten Triumphe. Cuvilliés erwies sich Effiner gegenüber immer mehr als der modernere Meister. Er kannte das Paris der zinassten Ziet besser als irgend jemand und er stand ihm durch seine halbranzössische Albkunst näher als der Dachauer. Seit 1728, wo er Effiner in allberts fünstlerischen Ensischeibungen gleichzesest war, genog er das Vertrauen Karl Allberts

166 München.

in besonderem Maße. Sein erster großer selbständiger Auftrag ist die Dekoration der Reichen Simmer.

Das System ift das bekannte der Rotokoperiode. Die geradlinige feldereinteilung der Wände, die breiten und startprofilierten Gesimse, alle tekkonischem Glieder wie Pilaster, Kapitelle, Gebälf treten ganz oder fast ganz zurück vor der naturalsstiden Ornamentation, die auf allen Wänden und dem ganzen Plasond die Flächen überwuchert. Aur in zarten aber straffen Linien ist die Disposition der einrahmenden menden und verbindenden Grundsormen erkennbar, wobei es Regel ist, daß sie plöslich verschwindet, um nach einem kurzen Intervall wieder aufzutauchen, wie eine Wassenden, die eine Strede unter Cag dahinfließt. Unter den sich rankenden, aussteigenden und herabssingenden vegetabilen Formen eine überlustige Schar von kanzenden Putten und ausgelassenen Tymphen, oder von jenen mythologischen Fwittern, die alle zoologischen Unmöglickseiten zu kombinieren trachten. In Stelle der Voluten, der Roll- und Bandwerse Muschen in abenteuerschiesten Kurven und Spiralen. Möbel, wie Spiegelsonsolen, Kamine und Csiche werden mit den Wandmustern organisch verbunden. Bilder und Spiegel sind unverrücksten in die Wand einzelassen.

Der Reichtum nimmt von Simmer zu Simmer zu. Im Paradeschlafzimmer erreicht er wohl seine Bobe. Aber an Sierlichkeit und spigengarter geinheit übertrifft alle anderen Panneaur die holzgeschnigte Umrahmung der Vilderchen im Miniaturenkabinett (21bb. 1066).

Ein stolzes Prunkftüd, das mit dem lit de parade des Delobel für kudwig XIV. (1701) in Konfurrenz zu treten den Unipruch hat, ist das Paradebett. Die Stidereien sind von dem Franzosen Jean François Vassecour (seit 1730) in München gemacht. Das Material an Gold, Seiden und Sammet wurde vom hofe geliefert. Die Gesantausgaben beitrugen laut hostammerrechnung 71805 Gulden (nach dem bentigen Geldwert etwa 400000 Mt.).

Was schon bei der Amalienburg gesagt wurde, muß hier noch einmal wiederholt werden. Die erstaumliche Formsicherheit der Handwerter, der Schniger, Stuftsteure, der Schniger, der Goldschwiede und Gieger erklärt allein die vollendete Harmonie der Wirkung. Aberall dasselbe Feingefühl in der Führung des Schnigmussers selbst bei den duftigsten Formen, überall die gleiche Handseschielteit in der Prägung einer Feichung der studierten Kansten und Maschellich dazu die Solidität des Materiales bei den roten Sammeten und der reichen Oergoldung, und wo man hindlicht — die gleiche wohlgeschulte Unterordnung des ausschlichen Albeiters unter die zielbewusser und ihrer Wirtung stes sichere Leitung des entwersenden und leitenden Kninftlers. Aur in den sublimsten Epochen der Kunftgeschichte tritt eine solche taktsesche wahlverwandte und freudige Jusammenarbeit von Meister und Gesellen aus.

Unter den "Schneidrister", wie die Vaurechnungen die Vildhauer nennen, in erster Stelle der Vöhme Mirofsky zu nennen. Dor ihm hatte unter Effner Idam Pichler im Vorfaal (Ritterstude) gearbeitet. Mirofsky, oer in der Magburg seine Werkstätte besaß, hatte schon vor dem Brande für die Reichen Zimmer Arbeit geliesert. Seit 1730 ist er der meistbeschäftsigte Handwerker für Holzschuigerei. Jür eine Arbeiten im Schlafzimmer erhält er 10000 Gulden 1731 ausbezahlt, worunter nicht nur die Schnigereien an den Panneaur, sondern auch Türen und gensterverkleidungen, Basustrade und alle "Kistlerarbeit" verstanden wurden. Die "Grüne Galerie" brachte ihm 7200 Gulden, das Spiegeskabinett 7000 Gulden. Die Hoffinereien aber in dem "Rot Laciter Kabinett", d. b. dem Miniaturensabinet, hat Miesser Dietrich, Vildhauer in der Au, geliesert, den wir schon als den unvergleichschen Virtnosen unter den Schneidfischen in der Aunstensaben der meist in Gegenwart des Kursürsten abgeschlossen wir, ift ausdrichtsch vermerkt, daß sich die Handwerter genau "nach den in grosso auf-

gezeichneten Rissen des Hofbaumeisters Cuvilliés" zu halten haben. Die Vergoldung besorzte Kauro Bigarello. Als Studator genoß das meiste Vertrauen der bevorzugteste Meister Joh. Himmermann aus Wessorzum. Aeben ihm war Joh. Georg Baader, ein Münchner, tätig. Jimmermann ist in fast allen Jimmern und an der Studierung der Marmortreppe beschäftigt gewesen. Die Beschläge und sonstigen Gießarbeiten sind im Atelier des Wish, de Groff entstanden.

Der Bamberger hofbaumeister Michael Kuchel, der im Auftrag des Sürsbischofs Friedrich Karl auf Studienreisen ging, um die modernsten und schönsten Schlosbauten kennen zu lernen, urteilt also über die Reichen Jimmer, nachdem er



21bb, 107. Refidengtheater, Inneres.

besonders die rote Marmortreppe bewundert hatte: "Ich glaube nicht, daß man was schöners und von besserem gusto in der Welt zu sehen bekommen könnte, als die neue Timmer mit dem Vorsaal und dreysachen Vibliotec, in welchen jeder etwas recht gutes zu sehen bekommen und an innwendigem werch nichts abgeht." (Mai 1735.)

Was auch die Herzöge und Kurfürsten seit Albrecht V. bis auf Max Emanuel für die Residenz getan hatten, sie werden alle durch den unerreichten Geschmack und den erstaunlichen Reichtum der Ausstattung der Reichen Immer in den Schatten gestellt. Karl Albert hatte damit ein Werk in die Welt gesetzt, das in seinen schönsten Teilen auch von den andern deutschen Hösen undt übertroffen worden ist.

Cuvillies' Calent war wie geschaffen, um ein höfisches Cheater a la mode, ein echtes Residenatheater des Roloto zu bauen, und was die Bauptsache war, auch

3n schmiden und zu detorieren (Albb. 107). Denn ein Theater des 18. Jahrhunderts ist in erster Reihe geststaal. Im Tuschauerraum liegen die Hauptwerte der kinstlerischen Detoration, das Schauspiel in den Logen und Baltonen war dem Publikum wichtiger als das Schauspiel auf der Töhne. Die glänzende Gesellschaft wollte sich selbst bewundern. Sie kam in großer Toilette, wie zu einem Hofball in der Grünen Galerie der Residenz. Man erwartete keine seelischen Erschitterungen von der Bühne und hätte nicht gewagt, seine Erzeissenheit in ranschenden Beisall auszuströmen. Es galt keine huldigungen für den Sänger und Schauspieler, noch sur den Dichter nnd Musster. Denn man war bei Hofe, und das Theater mußte



21bb. 108. Beil. Dreifaltigkeitstirche.

in feiner Unsftattung dies Befühl der Beflommenbeit und Erbebung qualeich mach balten. Wie der Rabmen gum Bilde paffen muß, fo mußte der Sufdanerranm auf die Unmefenbeit des Knriffrften. unter deffen Ungen der Bof verfammelt mar, in jeder Einzelheit der Deforation Rudficht nebmen. Der Banmeifter hatte mit den Unfprnichen zweier Regiffeure gn rednen, von denen der Regiffent por der Biibne, der Oberft Bofzeremonienmeifter, anfpruchsvoller und berrifder mar, als der unfichtbare Dirigent der Schanfpieler binter der Biibne.

Cnvilliés' Cheater ift ein verbältnismäßig Heiner Raum. Es war ausschließlich für die fürfiliche Samilie und den hof berechnet. Die glängende Gesellichaft war gang unter sich und wie im Vallsal oder bei sonstigen Solemnitäten streng nach der Stufenfolge der hofrangordnung gegliedert. Vallon und große Seitenlogen waren sir den Kurfürsten und seine Samilie reserviert. Die Kogen in den zwei Aanaen

gehörten dem Gesolge und der vornehmen Hosgesellschaft. Wie überall, wo der Kürst öffentlich auftrat, war bier das unnachsichtige Teremoniell in Kraft und brachte mit sich sene imposante Steigerung vom Einsachen dis zim Verempunkt des Glanges in der Person Sr. Kursürstlichen Durchlancht selbst. Damals kannte man noch nicht das ungerechte Prinzip der "Gleichberechtigung" aller pläge in einem amphitebartalischen Unschaftlichen Unschaftlichen Unschaftlichen Unschaftlichen Unschaftlichen der Antike und der sinigken Tehatern der Untike und der sinigken Tehatern der Untike und der sinigken dei Kursürstlichen Und eine Vergramm an die Hand, denn die färssten und reichsten Motive der Destoration gehörten in die unmittelbare Umgebning des Kursürssen. Ulle mußten ihn sehen können und er ebenso alle, die erschienen oder vielmehr besohlen waren. Das Publikum mußte frei sitzen, Tollettenglanz, Fächerspiel und graziöses klitten entsfalten können. Man wollte nicht im Dunkel einer Loge verschwinden, sondern sich auf einem offenen Plag zeigen können. Unvillis dat diesen Forderungen in höchst

geidmadvoller Weife Rechnung getragen. Die reich geschnitten, aber bunnen Stuken der Baltone und Range, die goldenen Draperien, die gragiofen Mufter für die Bruftungen, die Schattierungen der Dede, alles in den farben Rot und Gold mit Weiß, alles ift auf die Infgenierung eines griftofratischen Dublifums in bunter, juwelenbesetter Coilette berechnet. Der Raum ift von entgudender Unmut, bewundernswert durch eine geiftreiche und doch ftrenge Gliederung bei fleinen Verhältniffen, Ein Theater für leichte amufante Unterhaltung, die durch eine fein inftrumentierte Mufit den Charafter des Boffalons refpettieren mußte.

Das weltliche 18. Jahrhundert hat indeffen nicht nur fur Refidenzbauten und ariftofratifche Stadtpalais geforat. Huch der Kirdenbau murde eifrig gepflegt und die Mehrgahl der Munchner Kirchen verdankt der Zeit von 1700-1780 entweder ibre Entstehung oder doch ibre vollfommene Umgestaltung durch reiche Stud-

deforationen im Befdmade des fpateren Barod und des Rototo, unter denen ibr alter gotischer oder Re-

naiffancecharafter begraben murde.

Die frühefte unter ihnen ift die Josephipitalfirche (in der Josephspitalgaffe 11), die um 1682 als eine Stiftung des Bergogs Maximilian von Bavern und feiner Gemablin Renata erbaut und 1700 geweiht wurde. Ihr folgt St. Margaret in Unterfendling (1706-1707). 1711 wird die schon seit 1704 gelobte Dreifaltigfeitsfirche von Biov. Untonio Discardi erbaut und 1714 fertiggestellt (21bb, 108). Die Kirche gebort ju den intereffanteiten der Seit nach dem Ban der Theatinerfirche, mit der fie meniaftens durch den Architeften, ein Mitglied ibrer Baubutte, in hiftorifdem Susammenbange ftebt. Sie ift ein fleiner Bentralban (21bb. 109). 2Inf acht Saulen, die mit gedrudten Bogen verbunden find, liegt die Kuppel über dem Mittelraum, einem Quadrat mit abgestumpften Swei von den vier turgen Kreugarmen find 3n Kapellen verwendet. Aber dem dritten liegt hinter dem porspringenden Portal die Orgelempore. Der Hach ben Kunftbentmalen bes Konigvierte gegenüber ift gu einem Chor mit dem Saupt-



2166, 109. Die Dreifaltiafeits. firde. Don Gjop, Unton, Diocardi. 1714.

altar erweitert. Im wesentlichen handelt es fich um die Gedanken Barellis für St. Cajetan. Der Grundrif ift eine Studie nach feinem Kuppel- und Chorban ohne Canabaus, in fleinen aber harmonischen und außerst gludlichen Verhaltniffen. Mamentlich die fdrage Aberleitung der Wande zwijden den Kapellen zwijden Chor- und Eingangstravee erweitert den Raum in einer feinen und wohltuenden Weife (2lbb. 110). Eine forinthifde Saulenordnung gliedert die Wande. Die zweigefchoffige gaffade mit ibren übered gestellten Dollfaulen gibt ein energisches, malerisch reich bewegtes Architefturbild. Sie ift das Mufter einer Edlofung im Sinne des Barod; energifch in den Kontraften, den Plat beherrichend, völlig frei als Baugruppe und doch in die Machbarichaft geschickt eingeordnet, freilich als das fouverane Bauptftud.

Saft gleichzeitig war die Erbanung des Bürgerfaales (21bb. 111), den die deutsche Kongregation fich als Betfaal einrichtete. 1709-1710 wurde die Kirche nach den Planen desfelben Discardi aufgeführt. Der Burgerfaal ift eine große flach gewölbte Balle von neun Ichfen Kange (21bb. 112). Pilaftergliederung an den Wanden, an der Dede in einem Spiegelgewölbe das umfangreiche fresto der himmelfahrt Maria von Martin Knoller 1774. Die machtige Komposition des Dedengemaldes in drei Stationen. der unteren am leeren Grabe mit den Aposteln, der mittleren mit der auffahrenden Maria, der ibr entgegen tommenden Sigur Chrifti, und der oberften mit

der Glorie um Gott Vater aufgebaut, ist eine der größten Freskenmalereien Süddeutschlands. Die spielende Beherrschung aller perspektivischen Derkürzungen ist allerdings ebenso ein Universalgut der Teit, wie die geschiefte Regie in der Verteilung und Gruppierung des zahlreichen Chores von sliegenden, schwebenden, sich



21bb. 110. Beil. Dreifaltigkeitstirche. Inneres.

überstürzenden und durcheinander wirbelnden Liguren (Abb. 112). Die farbe ist unter dem grauen Schleier, den Restauratorenhände darüber gezogen, versunten. Eine zweiarmige Treppe führt an einer unteren Kapelle vorbei zum Betsaal hinauf. Dier goldene Karyatidensiguren, über 2 m hoch, Arbeiten in Holz (?) von dem Bildhauer kashindter, sind ebenso verdienstliche Werte der Rosotoplassist, wie der reiche Hochaltar gegenüber von desfelben Meisters Band, die Berkundigung Maria mit den vier Gestalten der bl. Sippe: Joseph, Joachim, Unna und Elisabeth.

In den Jahren 1724—1730 erfolgte die den alten Ban völlig umgestaltende Removation der Heil. Geist Pfarrkirche (Ubb. 114). Das Naumbild wurde durch Erhöhung der Seitenschiffe im Sinne einer Hallentirche verändert, das Außere durch Alnban eines neuen Curmes an der Ostfeite und Erneuerung des Dachstuhles wesentlich umgestaltet. Aur Architektenaugen können unter der dichten Barod- und Rototoschich, die den gauzen Ban überzogen hat, den alten gotischen Kern müsstan erkennen. Die Brüder Asam räumten mit dem Alten aründlich auf und brachten

an dem Plafond ein jo geschicktes Urrangement von flotten Studornamenten an, ftolge Kompofita-Kapitelle und darüber noch ein Gefims über die Pfeiler geftulpt, verftreuten an den Wanden und Bewölben den umfangreichen Ipparat ihrer Bandgeidlinge, feftons, Ranten und Masterons fo üppia, daß fie nach furger Urbeitszeit fie lieferten immer ichnell und meift auch punttlich - ein moderues, theatergleiches Kirchengebäude dem Klerns der Kirche übergeben Cosmas Damian Mam ließ auf dem Spiegel (Connengewölbe) der Mitteldede feinen tollen Pinfel als echter fa presto walten und malte ein theologifches Programm poll dogmatifcher Begiehungen in frifden farben und übermütigen figuren virtuos auf die große flache. In den Seitenschiffen arbeitete neben ihm 27itolaus Gottfried Stuber. Unten an den Wänden der Innenmauer aber ließ der niederländische Konverfationsmaler P. Boremanns im Geidmad der Schäferidylle fehr niedliche Allegorien auf die driftlichen Tugenden entsteben, bei denen



Abb. 111. Burgerfaal. Außeres.

mehr höfische Pikanterie als religiöser Ernst zutage kam. Der Hochaltar, eine große, reich vergoldete Komposition in Stein (Tegernser Marmor) und Holz, wurde 1224 von dem Teinmegen Untonio Matteo und dem Vildhauer Joh, Georg Greif geliesert. Das gemalte Ultarblatt mit der Ausgiesung des heil. Geistes ist von Ulrick Coth. — "In den Jahren 1885—1888 wurde die Kirche, nachdem das alte Spital mit seinen vielfachen Vauten abgebrochen war, unter Eitung von Friedrick Sowe um drei Joche verlängert und mit einer stattlichen Kassade versehen." (Inv. S. 1008.)

Gungzhainer, der in älteren Darstellungen der Münchner Kunstgeschichte eine viel größere Kolle spielte, namentlich auf Kosten des älteren Cuvilliés, war der Baumeister der St. Unna Damenstiststirche (Alb. 173). 1732 wurde am 31. Mai vom Kurfürsten Karl Albert der Grundstein gelegt. Im 9. Oktober 1735 fand die Weibe statt. Ursprinalich war es die Klosterstreche der Salesianerinnen,

172 München.

die aber 1785 nach Indersdorf verfett wurden und einem ariftofratischen Damenftift

Plat machten. Seit 1802 murde das Stift aufgehoben.

Der Grundriß steht in nahem Verhältnis zu dem der Viscardischen Dreifaltigseitskirche. Aur der Chor ist für die Bedürfnisse der Klosterfrauen erweitert. Die Kirche ist eine augentatischer Hauptraum mit stumpsen abgeschrägten Schen und mit niedriger Kuppel, davor eine Eingangshalse mit Orgelempore, dahinter ein Chor mit einer zweiten Kuppel, ovalen, überbreiten Gurtbögen auf rechtectigem Grundris. Korinthische Säulen nehmen die Gurtbögen auf. Alls Maler tritt wieder Cosmas Damian Isam mit einer Glorisstation Maria auf.

Eigenartiger war die Planung für die Kirche St. Anna auf dem Lebel (Abb. 116), die Klosterkirche der hieronymitauer Eremiten, die 1727 von Walchenfee nach München verseht wurden. Um 19. Mai 1727 wurde durch die Kurfürstin



21bb. 112. Bürgerfaal, Inneres.

Umalie der Grundstein gelegt. Erft nach gebn Jahren fand die Weihe am 19. September 1737 flatt.

Der Zaumeister Joh. Michael Sischer, der die grandiose klosterkirche von Ottobeuren gebaut hatte, entwarf den Grundrig und sührte den Zau aus. Unter den Münchner Rotofolischen sommt seine der Licherichen Innaktreche au malerischer Disposition und der Auflösung des Grundrisses in lauter Kurven gleich. Aur Dierzehnheitigen bei Zamberg, ein Vau Zaltasar Teumanns, übertrifft dies System von Ovalen und Ellipsen, das in der Geschichte des Kirchenbanes selbst im 18. Jahrhundert als ein absouderliches Experiment gesten kann. Un einen ovalen Hauptraum, dessen Muldengewölbe auf acht ellipstisch gestellten Pfeisern ruht, schließt sich is Eingangshalle mit Orgesempore au und gegenüber der Chor, der mit einer Apsis hinter dem Hochastar wie ein Umgang aus der Mauerstucht herauskritit und wenigkens im Gewölbe ebenso ties in den Hauptraum einschneider, so daß eine zweite kleinere Ellipse dem großen Oval vorgelegt ist. In jeder Langseite der großen Ellipse je der Kapellen mit interessanten Wechsel der Vereite und Eisse

des Raumes. Starke Kurven für die Orgelempore und den Grundriß und Aufbau des Hamptaltares mit seinen vier großen studierten Marmorsäusen. Ein saalartiger Eindruck, der von höchst maserisch gedachten Seitenkapelsen kontrastiert wird. Im aangen Innenraum keine gerade Linie.

21m Spiegel der Dede - in Münchner Kirchen des is. Jahrhunderts ein beinabe monopolifiertes Arbeitsfeld der Bruder Afam - ericheint wieder Cof. Dam.



21bb. 113. Burgerfaal. Fresto von Knoller.

Asam (bez. C. D. Asam MDCCXXX) mit einem Fresko, das den Empfang der bl. Auna durch Maria mit dem Kinde in den Himmelsräumen darstellt. Jesaias und David mit einer mächtigen Karfe afsistieren unter vielen anderen Heiligen und Himmslichen.

Die zassade der Kirche nach der Annastraße bin wurde unter König Mag II. von Baurat v. Doit in jenem Stil aufgeführt, den man 1850—1855 romanisch nannte. Ein Rohban in kargen, nüchternen formen, zweitürmig, ohne Geschl für malerische staltung. Der neue Bau und die zassade der St. Innastrache gegenüber, von Gabriel Seids, besigt um so mehr davon. Der jüngere Urchitekt genießt all die

fünstlerischen Vorteile, die in der langen Geit funshistorischer Studien die erweiterte Kenntnis und das feinere archaologische Stilgefühl Architeften, Malern und Bildbauern wie ein spät erhobnes Erbe gubrachte.



21bb. 114. Beil. Geift-Pfarrfirche, Inneres. 2ach ben Kunftbentmalen bes Konigreichs Bayern.

Das Gefühl für malerische Wirtung ift unter den modernen Architeften Münchens wieder sebendig geworden und hat die sprode und phantasielose Korrettheit verdrängt. Es ist daher sicher ausunehmen, daß die modernen Kirchen mit ihrem architestonischen Reichtun sich allmählich mehr Volkstümlicheit erwerben werden, als es die resigiöse und kuftlerische Dürftigkeit der meisten Kirchen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts vermochte.

Gerade die reich dekorierten und maserisch willfürlichen Stile haben bei den Bayern immer Sympathie gefunden. Deshalb ist auch der Rokokossi unzweiselhaft in der kirchlichen Dorstellung der Bevölkerung als ein sympathischer und heimatlich vertrauter Alusdrud religiöser Andacht tief eingesessen. Das gange Cand ist reich an Dors und Phartstrechen aus dem 18. Jahrhundert; bis ins Gebirge hinauf begegnet man den kleinen weiß getünchten Kapellen, in denen der bunte Klitter und



Ubb. 115. Damenftifts-Kirche. Inneres.

der fräftige Deforationsgeist der Vokokoaltäre mit der breit ausgebauschen Holzplassik dem Geschmack des Zauern verständig entgegenkommt. Was ihm von der Macht und dem Glanz der Kirche gelehrt wird, das sieht er in den goldenen Heiligengestalten und dem gissernden Aahmenwert der Altäre deutlich verkörpert. Der größere Teil der Landkirchen, selbst wenn sie älteren Teiten angehören, ist im Geschmack eines bäurischen Aofdossiles ausgestattet und dadurch hat das 18. Jahrhundert sich im Herzen des baverischen Polles einen sesten Play erobert. Denn die Eindrücke sonntäglicher Kirchgänge sind mit dem lustigen und theatralischen

Deforationsgeschmad der Asamschen Studaturen und Malereien in der großen Mehrzahl des Volkes ungertrennlich verknüpft. Die Brüder Asam waren die populäften Künstler Oberbayerns im 18. Jahrhundert, denn ihre geschwinde und geschütte hand zauberte dem farbendurstigen Auge des Volkes verblüffende Effekte vor, die eigentlich nur für die Residenz und die Kandschlösser des Kurfürsten reserviert waren. Daß Material und Mittel nicht dem Kurus am Hose entsprachen, verschlug dabei wenig. Das Volk wolke nur die sinnverwirrenden Ligurenmassen, der großen Bühne der Deckenfressen sehen, und wolke erstaunen, als stünde über ihm der himmel offen. Es freute sich an dem Gold und dem ornamentalen Lillgranwert, an Gesimsen und Kapitellen und dachte nicht daran, wie schnell vergänglich der Stucco war. Ihm war es genug, daß von der unerhörten Pracht der Liechen Timmer und der weit ummauerten Landschlösser ein Abglanz auch in den kleinen



Albb. 116. St. Anna auf dem Lebel. (1727—1737). Von Johann Michael Sifcher. Nach den Kunstdenfmalen des Königreichs Vorgen.

Kirchlein auf dem Dorfe erstrabite. Das verdankte es den beiden Münchner Meistern Caspar Damian und Quirin Legidius Alfam, die in eigner Person oder durch ihre maegählten Nachahmer die flotte, derhsinnliche und theatralisch effektvolle Sprache der Rotofodekoration überallbin aufs Land hinaustrugen und schließlich wie einen heimischen Dialekt dem Dolke mundgerecht und unentbebrlich machten.

Kein Wunder daher, daß das Alfamfirchlein in der Stadt Münden dem einfachen Mann des Dolfes und namentlich der frommen und firchenbesiuchenden Weiblichteit vertrauter ist und ihrem Berzen näher steht als manche der großen Pfarrfirchen. Die fleine Kirche ist ein stiller Schauplah Münchner Volkslebens. Kein echter Münchner möchte auf ihn verzichten. Die Bürgertirche St. Johann Aepomut, gemeinhin das Alfamfirchlein genannt, hat sich so tief eingebürgert, daß selhst ihre Geschichte allgemein bekannt ist (Alb. 117). Tedermann weiß, daß die beiden Prälaturfünstler, die Brüder Alfam, sie aus eigenen Mitteln erbaut haben. Sie war eine fromme Stiftung, aber das Anziehondste an ihr war doch von jeher ihr phantastischer Reichtum. Die

beiden kirchenfreundlichen Meister mussen reiche Leute gewesen sein unbeschadet ihres frommen Sinnes, der offenbar ihren Geschäftsgeist in teiner Weise verduntelt hatte. Ihre Kunst und ihr Leben war von Anbeginn mit der Kirche aufs engste verknüpft.

Sast in jedem Kloster Oberbayerns waren sie bekannt und durch die Gunst der Geistlichkeit erhielten sie die besten und lohnendsten Aufträge. Als Maler und Studator arbeiteten sie Hand in Hand. Einer verstand den anderen und beide waren über ihr Zeiel immer flar. So siel ihnen reicher Derdienst für fleißige Arbeit zu. Sie hatten das Gliich, zur rechten Stunde zu kommen, und sie nusten und Kidstern zugebracht hatten, auf den Gedanken kamen, von ihrem Derdienst ein gut Stück Geld für eine Stiftung anzuwenden und daß sie dabei ebenso versuhren, wie zeitlebens im Austrage vieler Prälaten und Kirchenvorstände. In der aus eigenen Mitteln erbauten kleinen Kirche, die St. Aeponnk geweiht wurde, machten sie alle Maler- und Stuckturarbeit mit eigener Hand und zeizten hier, wenn auch im kleinen Namme das Allerbeste. Sie statteten die Kapelle aus wie ein Schmudkästhen oder wie einen kostbaren. Was sie konnten, das keellen sie eine modeles Material nicht aespart werden. Was sie konnten, das keellten sie in einem

Musterftück vor die Augen. Sie holten die flottesten und farbigsten Schlager aus ihrer Requisitenkannner hervor und brachten sie d dicht zusammen, dass eins schier das andere erdrückt. Es durste nichts sehlen, was ihr Pinsel und ihr Spachtel se geschaffen hatte. Sie wollten verblüffen und verwirren, wie jemand, der sein Meisterstüdsten vorsührt. Die lustigsten Sinfälle und tollsten Wagnisse ihrer Kaunen standen hier direkt beisammen. Wie der Maler in seinem Atesser alle möglischen Wunderlicksteiten aus Tröllerbössen und Endberktänden zusammenbrinat und sie in



21bb. 117. St. Johann Nepomut-Kirche. Inneres. Nach ben Kunftdentmalen des Königreich Bayerns.

malerischem Arrangement an Wänden und Staffeleien, auf Tischen und Stühlen gleich einem Altwarenhändler aufftagelt, einen reichen Aufban von Kuriositäten von schönem "Altertum" und gnten alten Sachen, die ihre Sinheit nur in der Liebhaberei des Zesigers haben, so richteten die Alams die Kirche des heiligen Johannes Nepomul zu einer echten Müncher Künstlertagelle her, indem sie alles, was sie fernete und woran ihr herz hing, anseinanderhänsten, nur daß alles hing nagelnen war, was sie hergaben. Aber alles war so malerisch gedacht, so wunderlich übertrieben, so farbenreich zusammengestimmt, wie in einem Meisteratester, das nicht für den normalen Alltagsmenschen, sondern für einen Mann geschäffen

178 München.

ift, der in Farben und formen lebt und sein Auge mit tausend Dingen beschäftigt, die andern gleichgültig sind. Wie die Einfälle aus der Phantasie der beiden hervorsprudelten, so wurden sie hingestellt, von keinem Kenner ästhetisch bekrittelt, noch von einer Kommission bureaufratisch begutachtet, ganz ursprünglich und urvoriginess. Freilich waren es keine hausbackenen Viedermänner, die im Schweise ihres Ungesichts, brav und kirchenfromm, eine solide Vormasarbeit und gut Stüd Ware gustande brachten. Zwei gesstreiche Kameraden ließen ihrer Laune die Jügel schießen, und jedes Mittel schien ihnen recht, war es an beiliger Stätte auch noch

fo gewagt, wenn fie nur gefielen und angeftaunt wurden.

211s echten Rototomeiftern ift ihnen jede Sninde wider den beiligen Beift akademifder Korrektheit erlaubt und verziehen. Selbft vor den fatrofantten Darftellungen magt fich ihr feder Wig bervor. Sie malen Altartafeln und Undachtsbilder, und überall baben fie eine nene Dointe parat. Gleich im Porraum noch por dem iconen Eisengitter bangt rechter Band ein Epitaph fur einen Grafen Jed mit einem tragitomifden Intermeggo zwifden dem Cod und einem fleinen Dutto, der mit wehmütiger Grimaffe den Lebensfaden des armen Grafen dem Knochenmann mit der großen Schneiderschere binbalt. Die Beiligenftatuen in weißem Stucco in den Kapelleneden binter dem fcmiedeeifernen Gitter agieren mit großen theatralifden Beften. Petrus erhebt drohend wie eine Waffe den Schluffel und hieronymus fdreibt mit dem Dathos eines Propheten quidquid latet apparebit. Welche Riefengestalten in dem fleinen Raum! Dann die Schredensfgene über dem icongeschnigten Beichtftubl, wo im Glufterton die Gebeimniffe reuiger Seelen dem gespannten Obre des Beiftlichen anvertraut merden, ein laufdiger Wintel in iconem dunkelbraunen Bolg, von dem fich weiße Duttentopfe leuchtend abbeben. 2lus dem offenen Grabe erbebt fich der Urmefinder, fleht den Priefter um Gnade, aber findet fein Bebor. verloren und verdammt und ein Engel macht fich daran, ihm das Leichentuch unter dem Körper wegzugerren. Nacht und bloß foll er liegen bleiben, denn der Cod des Sunders ift ichredlich, mors peccatorum pessima. Cod und Schlange, Ceufel und Satanas lauern auf das Opfer, das tein Erbarmen findet. Mur die weißen Engeltopfden auf dem dunklen Bolg des Beichtftubles, wenn es auch nur ornamentale Duttentopfe find, vergieben ibre pausbadigen Befichterden wehmntig, weil fie der arme Sunder dauert. Begenniber gieht der Berechte auf Wolfen in den himmel ein, wobei ibm ein Engel mit überlangen Urmen den Weg weift, andere Engel, Rosenkrange im haare, geben ihm das Beleite. Es herricht eitel frende und Befriedigung. Die bitterboje Untitbeje mar offenbar dem Cert einer wetternden Saftenpredigt entnommen und die 21fams batten augenfcheinlich auch dafür, wie für alle firchlichen Schren, ein aufmerkfames Obr. Wer hatte gelehriger Licht und Schatten, Sohn und Strafe, Seligfeit und Derzweiflung verteilen können, als fie in den beiden Gruppen vom Sterben des Sunders und dem Cod des Berechten!

Die beiden kangswände der schmalen Kapelle sind wieder für eine aroße thetorische Konfrontierung zweier effetwoll vorgetragener Chemata aus dem keben gestu bestimmt. Jur Rechten eine Anbetung der Hirten semet ipsum exi und gegenüber eine Cempelaustreibung von der hand Ilmigonis oder C. D. Asams, ein glängendes Meisterstid der Cheatermalerei im Stile Tiepolos. Christus stürmt ans dem Cempel heraus und treibt die Händler und Wucherer mit hocherhobener Geißel vor sich her, daß sie kopsiber die Terepe hinnuterstützen, die Warenballen vor ihnen her. Eine halsbrecherische Flucht, bei der die Meuschen wie die Kolsi die Stufen hinnuterpoltern und die weißen Cauben aus ihren Käsigen, denen sie glischich im Sturze entschlüpft sind, davonssiegen. Die augentäuschende Wirtung ist so auf die Spisse getrieben, daß es scheint, als ob das stürzende Chaos bis auf die Vänke in

der Kapelle fallen könne. Aur eine Frau mit Broten im Arme, die für die Tempelopfer bestimmt waren, nimmt feierlich und gelassen ihren Weg über die Treppenstufen, als wäre sie eine der berühmten Randfiguren Tizianischer und Paolo Veronesecher Fresken.

Die übrigen Malereien sind weniger überraschend, aber sie fügen sich glüdlich in den Gesamtton. Um Plasond wird das Leben und Leiden des hl. Aepomuk ergählt, wieder ein kaum übersehbarer Dedenprospekt mit endlosen Raumtiefen (Ubb. 1(18).



Abb. 118. St. Johann Mepomut-Kirche, Sendlingerstraße. Außeres.

Auch über die architektonische Disposition wäre noch ein Wort der Verwunderung zu sagen. Die Kapelle besitt zwei hochaltäre. Der hauptaltar steht im hintergrunde des Kaumes, ein überladenes aber ungemein farben- und formenreiches Kompositwert der virtuosesten Schreiner, Gipser und Malerkünste. Inmitten einer solennen Apotheose steht die Holzsignar des Johann von Aeponult auf dem Altar, der reich mit Silber ausgeschmidt ist. Auf der Empore darüber hat ein zweiter Altar seinen Platz, ein Eruderschaftsaltar, der der besligen Dreisslistsetigewöhmet ist. Die Engelchöre in den gewagtesten Posen barocker Altrobatenplasst sind besonders dicht und zahlreich, so daß diese zweigeschossiges Apsis die tollsten und schmuckesen Tricks der schwebenden, stiegenden, gautelnden und schautelnden Artisten

aus der Mamiden Luftgymnastifertruppe enthält. Mit Stol3 mögen die Meister gerade diese Schlickablean ihrer Regiesung betrachtet haben. Es ist wohl nitigends an meisterhafter Kombination überboten worden. Freilich war auch die Gelegenbeit, auf zwei Zühren übereinander zu arbeiten, fo leicht nicht wieder zu sinden.



21bb. 119. Baus des Cafpar Damian und Quirin Egidius 21fam in Munchen; um 1740.

Die Zassache pralludiert in höcht geistreicher Weise das Chema, das die Junestraussitutung behandelt. Mit dem benacharten Wohnhaus der beiden Meistreienem altmündwerischen Kümsterbeim, ist die Kirkeustront durch die Zelsblöde am Sodel verbunden (Albb. 119). Haus und Kapelle sind eins, wie das wohl bei der Pfarrwohnung und der Kirche zuweisen vorkommen mag. Alber die Fläche der Stirnwand steigt die plassische Deforation auf, die hier die Rolle der Wandmalerei übernimmt. Wie drinnen so draußen derselbe Con überquellender Kaune, die mit

Muhe fich Twang auferlegt. Auch die architektonischen Grundlinien geben der Regel aus dem Wege. Ein geschweifter und bauchiger Mittelteil tritt aus der Mauersung hie flankierenden Saulen und Pilaster stehen im Winkel gur Straßenzeile. Borromini und Guarini, die italienischen Pralaturarchitekten des Barod, batten an ihren baverischen Soolaren eine wahre bereensfreude aebabt.



21bb. 120. Detersfirde, Inneres.

Die Afamiliche hat eine Bedeutung weit über den Sinn einer Bürgerstiftung hinaus. Sie ist eine Münchner Malerschöpfung, die von ihren Meistern mit einer Liebe und Sorgfalt ausgestattet wurde, wie sie Maler des 19. Jahrhunderts sür die genialen Improvisationen ihrer Ateliereinrichtungen auswandten. Der künstlerische Ehrzeiz war bei diesem Unternehmen färter als der kirchliche Opfersinn. Dadurch entstand ein Bauwerk, das von Wert und historischer Bedeutung für den gangen Stand der kirchlichen Freskantenmeister ist. Nicht bloß die Maler und Studatoren des bayerischen Rototo konnten mit berechtigtem Stolz auf die Stiftung ihrer Standes- und Kunstgenossen. All die ungegählten künstlerischen Kräfte, die der Katholizismus Süddeutschlands aus Oberitalien, Cirol, Vorariberg, den

182 Münden.

Schweizer Hochtalern und neuerdings aus Frankreich zusammengerusen hatte, um sie bei der Stuccodesoration von Domen, Albteis und Stiftskirchen, von Klöstern und Psarreien zu verwenden, waren mitverantwortlich sier den gesikreichen und phantastischermütigen Improvisationsausdruck, den die Innenausstattung der Alamkirche von Andeginn machte und machen sollte. Die lange Abung in dem schwelkerigen Vortrag und dem leicht zu bearbeitenden aber vergängslichen Material des Stucco war die Voraussegung für diesen Elheuteresseste mit seiner vielsfarbigen



Abb. 121. Chemaliges Palais Piosasque de Non.

Hitterhaftigkeit, die dem Dirtuosentum so trefflich zu Gesichte steht. Und doch bat das kleine Meisterwerk, eben weil es ohne Bestellung und nur zur Freude des Schöpfers entstanden ist, alle Symptome eines idealen Künstlertraumes, den das Geschick zu guter Stunde realiseren ließ.

Die Kleine Votivkirche, die gang und gar nach den Plänen und Entwürfen der Brüder Usam entstand und von ihnen im wesentlichen auch eigenhändig ausgebaut wurde, ist am 16. Mai 1735, dem Tage der Grundsteinlegung, begonnen und 1734 vollendet worden; im Dezember sand die Weise statt. Die zissaber affled wurde 1735 errichtet, aber erst 1746 vollendet. Die eigentlichen Zaujabre fallen

also fast mit der kurzen Bauperiode der Amalienburg zusammen. Beinahe gleichzeitig haben Hof und Bürgertum ihr Glanz- und Meisterstüt begonnen und ausgeführt.

Don fleineren Kirchen ist noch St. Georg in Vogenhausen zu erwähnen (1766—1768 erbaut), die Spitalfirche in der Mathildenstraße von 1758 (1760 geweibt), St. Unna in Harsaching (1755—1761 mit einer von Jimmermann gemalten



21bb. 122. Alte Afademie. Phot. E. Werner.

Dede, (757 ping.). Derfelbe Meister hat auch die Studdeforation für St. Jakob auf dem Anger geliefert (1737). Und die alteste Pfarrkirche Münchens, St. Peter, erhielt 1750 eine Nofokousstattung des Junern im Langhaus, nachdem schon 1729 der Chor erweitert worden war (Albb. 120).

So fleißig hatte die Kirche in keinem Jahrhundert in München gebaut. Jest wurde sie von dem allgemeinen Baueiser fortgerissen. Denn Süddeutschlands größte Bauperiode ist unzweiselhaft die Teit von 1648—[740. Un ihr beteiligten sich anch die Weltlichen (Ibb. 121). Aristofratische zamilien bauten Palais in der Residenz, alteingesessen Bürgerfamilien hielten den politischen Wind nun auch für günstig

184

genug, um in den Sädel zu greisen und ein Baugeld an ein stattliches familienhaus zu wagen, das mit seiner artigen Schauseite nicht mehr dem Kassadenmaler übergeben wurde, sondern dem Stuffateur. Aber diese private bürgerliche Bautätigkeit bleibt weit zurück hinter dem großen Eiser, den Gesstlichkeit und fürstentum entsalteten. Dieles mag untergegangen sein und das Beste wird vor unsern eigenen Augen eingerissen. Unaufhaltsam deingt die moderne Spekusation, dies großstädtische Feindin aller künsterischen und historischen Pietät, in der Allssad vorwärts, und wenn sie auch nicht auf die Däcker der schönen alten Patrizier und



Ubb. 123. Palais Porcia, Mufeum, Nach Aufleger und Crautmann, Mundener Architeftur.

Aldelshäuser den roten hahn sett, so zerkört sie sie doch. Die Promenaden und Prannerstraße, vor allem aber die Cheatinerstraße (Allte Adademie) (Albt. 122) und der Marienplat haben noch vor wenigen Jahren in ihrem Straßenbilde eine ganze Anzahl vornehmer Hausstronten auszuweisen gehabt, die alle die zierliche Robbesse Effnersdert und Cuvilliésscher Schule besaßen. Münchens Aristoratie bonnte sich nicht mit den großerarigen Allsüren der Adelsgeschlechter von Wien und Prag messen. Weder ein Palais Trautson, Prinz Eugen, noch ein Palais Czernin und Elangallas hat innerhalb seiner Mauern gestanden. Aber die Grasen Törring und Preysing besaßen Studthäuser, deren seine und zurte Eleganz auch das verwöhnte Auge jener wandernden Bostlangliere befriedigen konnte, die von Residenz zu Residenz einen und in ibren

Tagebüchern und Reiseichilderungen unter allerlei Bofflatsch auch sehr interessante Urteile über Bauten und Kunstwerke einsließen ließen. Alle Rotoforesidenzen baben auf den Privatbau anregend und befruchtend gewirft. In vielen fällen sogar erlassen die Fürsten eine Bauordnung, die den Bebauungsplan der Stadt im gangen und die Entwürfe der bürgerlichen Bauberren im einzelnen einer strengen Kontrolle unterziehen. Banprämien, Steuererlaß und andere Vorteile werden als



21bb. 124. Das ehemalige Graf Preyfing-Palais. Phot. E. Werner.

Codmittel für baulustige Stadtfinder versprochen; leider auch zur Verführung jener Hausbesstelliger gebraucht, die dem modernen Geschmad znliebe ihre mittelalterlichen Giebel und Erfer zu beseitigen sich entschließen und an ihrer Stelle eine regelrechte, geradlinige Jophssschließen und studierten Emblemen sehen. Don solchen Bürgerhäusern einfacher Haltung hat München ohne Jweisel auch genug besessen, um das Straßenbild, wenigstens das der Hauptzeilen, modern und stilsstilch einheitlich erscheinen zu lassen. Unter ihnen ragten einige vornehme fäuser um so augenfälliger hervor. Noch aus dem Geiste der italienischen Zaumeister, die in der Banhütte der Cheatinerssiche ihren Mittelpunkt batten. ist die

Saffade des Palais Porcia, das "Mufeum", geschaffen (Albb. (23). Ein ernster Pala330 mit wuchtigen Linien und schweren Verhältnissen, dem die kräftigen Sensterssimse und die Konsolengaserie einen echt barocken Charafter geben. Das Cor mit der schrägen Uchse gibt den Hauptatzent. Balton und Gitter stammen aus der Zeit, da der Kursürst das Palais für die Kürstin Porcia modernisserte und im elegantessen



Abb. 125. Erzbifcofliches Palais, früher Palais Königsfeld.

Cuvillie's-Geschmack ausbauen ließ. Alls Effiner seine große Laufbahn begann, wurde er auch der Verarter und oft der ausführende Architekt der vornehmen. Er sand bei ihnen Verständnis genug, um sich als phantasievollet Deborateur frei gehen zu lassen. Inmitten süddeutscher Jierlust und Schmucktreude brauchte er sich keinen Iwang anzutun. Wassen und Crophäenarrangements, Massen und Guirlanden, amüsante und galante Reliesbilder durste er nach herzenslust an den Kronten und vollendes im Innern, in Teeppenhäusern und Vorhallen anbringen. Im Kompositionsprinzip aber schließt er und seine Schule

sich deutlich an die bewährten Grundgedanken der Sischer von Erlachschen und hilbebrandschen Bauten in Wien an. Ein kräftiger Sodel im Erdgeschoß mit einem ansehnlichen, säulengeschmüdten Portal in der Mitte; ein Mittelrisalis mit beriten parallelen oder nach unten verjüngten Pilastern durch zwei Stodwerke hindurch; häusig mit der auffallenden korm, daß die Kapitelle in der höshe des obersten Mezzanius abschließen und bis zum Kranzgesims oder zur Dachlinie mit



21bb. 126. Baus in der Ledererftrage. Phot. E. Werner.

fleinen Konsolen überleiten; die Seitenteile der Front einsacher gehalten, ohne Dertikalen. Das Musterbeispiel dieser Richtung ist das Preysing-Palais (Albb. 124) hinter der Feldherrnhalle, ein prächtiges Wert, an dem die wundervolle Rhythmit der Deforation und die korrekte Verteilung der Haupt- und Aebenmotive bewundernswert sind. Un den Wiener Fischer erinnert auch die entzüdende Behandlung des stumpsen Eds nach der Residenz mit dem Wandbrunnen an der Straße und seinen Stufftauren an den Fenstern der drei Stockwerke. Erbaut 1727—1734. — Einfacher und schückterner in der Behandlung der Gesantssliederung wie der Verfacher und schückterner in der Behandlung der Gesantssliederung wie der De-

188 München.

toration der Einzelformen ift das zweite Preyfing-Palais in der Prannerstraße (ab-

gebrochen). Ein Bau mefentlich jungerer Zeit.

Auch Cuvillis hat für die Privatarchitektur des 18. Jahrhunderts ein hervorragendes Wert gestiefert, das Palais Königsfeld, jest Explischöfliches Palais Promenadenkraße, 1735—1737 (21bb. 125). Die Kassade von neun Eldsen ist aufstallend energisch gegliedert. Es ist zu bedauern, daß der geniale Dekorateur nicht häussiger für Außernarchitektur hat verwendet werden können. Aber dem hohen Erdgeschoß — es ist durch die breiten Lugen gegliedert, die auch an der Ilmassenburg verwendet wurden — ein starkschatendes Gesiuns, auf dem die zehn breiten und kräftig vortretenden kinstlerischen Pilaster aussigen. Ein hohes Konsolengesims mit energisch profiliertem Dachvoriprung als Albschuße. Ein Mittelrisalit von drei Achsen mit einem dreisestigen Siebel und einem Gitterbalkon im viano podise.

Man kann nicht sagen, daß gerade diese Kassabe viel Aachsolger in München gesunden hätte. Aber Cwollies Unregungen waren doch sons fruchtbar. Namentlich sein Sohn und Mitglieder seines Bauburcaus, die von bescheinen Bauberten engagiert worden zu sein scheinen, pflanzen des Meisters Gedanken sort. Um die Person Cwollies sind derart noch Werte wie das Palais Crechenseld, eine stattliche Zassaben in der Damenstisstliche, das Haus in der Lederesstraße (Albb. (26) und in der Tomengrube, der Keine dreiachsige Andau am Ministerium des Inneren (Theatinerstraße) zu gruppieren. Das Palais Hie, Prannerstraße, sie einer der wertwolleren Entwürfe und macht den Anspruch eines reichen Adelssitzes. Interessant sie Endigung der Pilaster, die sich in der Mitte der Lassaben von breiten Konsolen gekrönt sind. Aeben dem Asambaus ist das Haus des Bildhauers Straub und die nette, gemütliche Behausung Gmegrhainers am Promenadenplag (Ostermaierhaus) besonders zu erwähnen.

Alles in allem hat auch das Bürgertum an dem großen künstlerischen Treiben und Schaffen in der Residenz bescheiden und vorsichtig teilgenommen, frei von prablerischer Großsprecherei, aber solid und tüchtig, voll stillgelassen Behagens inmitten der friedsamen Grenzen, die landesväterliche Weisheit und ureigenes Obleama um sein gestiges und wirtschaftliches Leben ausgerichtet batten.



Ubb. 127. Softheater.

## Übergange.

ie kunftgeschichtliche Erzählung verteilt Licht und Schatten anders als die politische Geschichte und selten fallen die Glanzkapitel in den beiden Darstellungen yusammen. So solgt auf die Periode Karl Alberts, die mit der Wirksamkeit Cuvilliés innerlich verbunden ist, die Regierungszeit Maz' III. Joseph (1745—1777), des "Dielgesiebten", die der bayerische historiograph nur itt Wärme darstellen kann, die aber keinen neuen spürenden Künstler von der Größe und Reise des genialen Rokokomeisters ausweist. Wohl fällt noch der Zau des Residenztheaters (1752—1760) in diesen Heitenden. Benso das Projekt zu einer Imgestaltung der Residenzsssaftade im Sinne des blühenden Rokokosieles, aber der Gedanke kam nicht zur Ausssührung, von einem stedenzelbsiedennen Dersuche ausgestunden worden ist. Die hochgespannte Schöpferkraft der Archiekten wie der Vanheren hatte nachgesassen und sank milde in sich zusammen.

Max III. Joseph stand innerlich dem schwelgerischen Lugus seines Dorgängers fern. Ein einfacher Sinn von bürgerlichem Beigeschmad hatte in die kurfürkliche Residenz seinen Einzug gehalten. Ich wüßte die häuslichen Neigungen des neuen berrn nicht besser zu illustrieren, als mit dem Bilde eines Hossongertes in dem Ismaninger Schlöschen, das im Nationalmuseum ausbewahrt wird. Der Kurfürst spielt die Gamba, während seine kamilie ihn bei der Piece begleitet. Die Musik ist die Muse, der die neue Zeit huldigte; die dilettantischen und künstlerischen Gaben des Kurfürsten und der Seinen siehen vornehmlich in ihrem Dienste.

190 München.

Eine Magiaung der fouveranen Reprafentationsanfprude murde gum Segen der Staatsfinangen und der Candesperwaltung bei Bofe mit Einsicht und Strenge durchgeführt. Die großen Gedanten der Vollswohlfahrt drangen im grauen Gewande der Cheorie bis an die Chrone, und wo ein mildes und menschenfreundliches Berg ichlug, wie in der Bruft Mag' III. Joseph, war auch die Pragis gnadig und human. Betragen wurden diefe Ideen der Bolfsbegludung von jener Bewegung der Geister, die ganz Westeuropa beherrschte und mit dem System der Aufflärung das Abel aus der Welt zu ichaffen glaubte. Ihrer gangen Natur nach mar die Aufflärung eine Aufgabe pornehmlich der literariich und wiffenichaftlich gebildeten Kreife, unter ihnen besonders der gelehrten Korperschaften. Much in München fand die Gründung eines solchen Bumanitätsinstitutes statt, das anfangs gang in den formen eines gelehrten Konventitels bestand, feit 1759 aber gur Utademie der Wissenschaften erhoben und vom Hof mit aufmunternden Gnadenbeweisen bedacht wurde. Don ihr ging das belle, aber froftige Licht aus, mit dem das Balbdunkel in den Köpfen des Burgers und fogar die finftere Nacht des Bauern und Sandmannes aufgetlart werden follte. Unftreitig ift für die Dolfsbildung und allgemeine Erziehung von den führenden Mannern der Utademie viel Segensreiches gedacht und gewollt und jogar wirklich gusgeführt und im Boden des Dolkslebens eingepflangt worden. Aber fur das Leben der Kunfte ift ein warmeres Licht vonnoten, und deshalb hat die Kunftgeschichte von der Atademie nur Kenntnis gu nehmen, weil an ihr ein Mann von fo warmem Beimatgefühl und unermudlichem biftorifden Wiffenstrieb wirfte wie Loreng von Weftenrieder, der unter manden funftgeschichtlichen Planen, die liegen blieben, als Erfter eine Urt Kunftftatiftit und fulturbiftorifde Darftellung Mundens lieferte mit feinem Bude vom Jabre 1782, Beidreibung der Baupt. und Refidengftadt Munden im gegenwärtigen Suftande.

Die Afademie hat aber, so gering ihr Einfluß auf die Ateliers und Werkstätten war, doch das geistige Keben Münchens als orientierender und gedankenstillender Volkserzieher von reinen, wenn auch etwas abstrakten Grundsätzen auf Jahrzehnte bestimmt. Der moralische Halt, den sie bot, war um so größer, als unter Karl Cheodor (1777—1799) eine schmerzliche Entfremdung zwischen Volk und Hop plag griff, die allen dunkten Elementen ein schnelles Wachstum gewährte und den Ruf Bayerns und Münchens als Kultur- und Bildungsstätte tief herabstete, wenn auch das geistige Aiveau nicht so tief stand, wie es das Ausland

darftellte, das den gefunden Kern des Dolfes nicht fannte.

Größe Zauunternehmungen konnten aber nicht in Angriff genommen werden, der Kurstürst selbst — er gehörte der Sulzbachischen hine des Wittelsbachischen hauses a. — in München sich niemals heimisch stimit des Wittelsbachischen kause mach ein Königtum von Burgund einzutauschen. Bei einem solchen Niederlande und ein Königtum von Burgund einzutauschen. Bei einem solchen Mangel von dynastischem Stammesbewusstein ist eine fürstliche Kunstpflege und denkbar, weil die erste Voraussehnung, der wurzelsselten Verwachsung mit Land und Volk, nicht vorhanden ist. Die kalten und blutleeren Cheorien der Ausstlätung im Verein mit der Willkis der Souveränitätsmacht haben unter seinem Regiment die übelsen Ariidte gezeitigt.

Alber München ift gerade Karl Cheodor zu großem Danke verpflichtet. Denn wenn auch nicht gang freiwillig hat er die Aiederlegung des einengenden Mauerringes (789 befohlen, die unter seinem Nachfolger Mar IV. Joseph (1799–1806) seit 1804 energischer betrieben und abgeschlossen wurde. Mehr noch aber ist ihm die Stadt für die einzig großartige Stiftung verpflichtet, die er mit dem Englischen Garten ins Werf seine. Bei der Anlage diese herrlichen Parkes hat die jüngke unter den Sprossen der freien Künste, die Gartenkunst, in freiem und großem Stife gewaltet. Durch das englische Naturgefühl, das die zwanglose Anpassung an Klima,

Boden und Baumwuchs forderte, maren die ftrengen geometrifchen Pringipien der frangofifd-italienischen Gartenfunft übermunden worden. Die Idee des Darfes entftand im Begenfag jum Schlofigarten mit feinem Blumenparterre, Saubgangen und geschnittenen Caruswanden. Die Matur wurde fich felbft überlaffen und batte die ordnende und forrigierende Band des Bartenfunftlers nur infofern gu dulden, als die Schönheit des Candicaftsbildes es unbedingt verlangte. In München entstand derart guerst in Süddeutschland das nicht wieder erreichte Beispiel eines großen und weitausgedehnten Naturpartes, dessen grüne Wiesenstächen und prachtvollen Baumaruppen eine aftbetische Befriedigung pon unbegrengter Dauer und lebensfrijder Urfprünglichkeit gemähren und wohl noch einmal bundert Jahre bewahren werden, nachdem fie icon ein Safulum lang gleich einem Jungbrunnen von unericopflicher Kraft und immer neuer Erquidung von den Munchnern bewundert und genoffen worden find. Wie viel Stadtplagen mogen auf dem langen Weg vom "Barmlos" bis jum Mumeifter in diesem Teitraum vergeffen worden fein! Sudwig von Stell (1750-1822) war der Meifter des Wertes, ein Mann, der in Someningen, Brudfal und Zweibruden feine Soule durchgemacht batte, fich aber im Laufe des Lebens gu einem felbständigen Künftler ausreifte, und der den englischen Bartenftil fo frei bandbabte, daß er der "Schöpfer der neueren deutschen Gartenkunft" murde. Ein konfervativer Jug feiner Matur ließ ibn die beftebenden Grundelemente des frangofifchen Gartenparterres benuten, mo er fie icon porfand und gerade durch diefe Unpaffung an die altere Tradition des Schlofigartens nimmt er in seinem gache die eigenartige Stellung ein. Don Biebrich am Abein bis Lagenburg bei Wien hat er bei fast allen großen Gartenanlagen der Zeit durch Rat oder perfonliche Leitung mitgewirft. Graf Chompfon Rumford aber mar es, der ibn 1789 für den Englischen Barten gewann und tatfraftig unterftunte.

In der Bangeschichte der Stadt vollzieht fich nun der Wandel vom Rototo

jum Klaffizismus und Empire.

In der zweiten halfte des 18. Jahrhunderts war die Baulust des hofes erschöpft. Der Abel hatte sich sein eindragtest eingerichtet. Das Bürgertum bes gnügte sich mit dem alten Besits und sah verträumt dem Wandel der Seiten zu. Seine Stunde hatte noch nicht geschlagen, wenigstens fanden im Frieden der Assidenzstadt die Josen, die jenseits des Abeins die Derhältnisse umgestaltet hatten, feinen Wiederhall.

Das reiche Formenspiel des Rokoko hatte aufgehört, die Fürsten zu interessieren. Wie eine Mode war es vergessen woden. Niegendwo sand sich die Kust des kotstellige Wesen diese wahrhaft königlichen Ausshattungstilles wieder ins Keben zu führen. Der strenge Klassisismus behersichte den Geschmad sowohl der hössischen Zuschattungstilles wieder ins Keben zu führen. Der strenge Klassisismus behersichte den Geschmad sowohl der hössische Klassismus behersichte den Geschmad sowohl der hössische Klassismus behersichte den Geschmad sowohl der hössische Klassischen Liegenschaftliche Aussilierund der Kenassischen Tie den Krussischen Klassischen Kl

192 München.

war aber noch nicht selbständig, und nicht frästig genug, um die Ausgaben für kinftlerische Verschönerung des Daseins zu tragen. Erst, nachdem der autikliserende Stil gelernt hatte, sich den hausbackenen Bedürfnissen des einsachen Privatmannes anzupassen, konnte man daran denken, seine Formen in die kleine Welt des Bürgerbauses einzuführen.

Da begann für den Klassigismus eine große Epoche, als Napoleon, der Eroberer, in den reinen und hehren Formen der Helleuen den faisetlichen Glanz des neuen Parise thoses vor der Welt erstrablen ließ. Damit begann auch sitt die neue Kunst eine Weltherrschaft und sie hat sich als "Empirestill" mit dem Geschied des französischen Kasiers sah und so wenig auch ihre eigentlich hellenische Formgesimmung in die neue Seit hineinpaßte, so hat sie doch mit ihren reinen Mitteln die Szenerie der Weltbilden eingerichtet, auf der der große Held agierte. Der neue Casar sand die kalte und glängende berrelichteit der Marmoriäle und Säulenhallen wieder, die Erimpsbogen und Tempelbauten, die schon den alten Casaren Roms als hintergrund gedient hatten. Die Welt wechselte scholle wieder, die beitere Rypasselie schule von des die es eilig habe, die heitere Rypasselie fannel ihr Gewand, als ob sie es eilig habe, die heitere Rypasselie des Rossos aus verschwieden zu lassen.

Mit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts war auch in Munchen der klassisches Stil der maßgebende, und ebenso wie die Renaissance vor drei Jahrhunderten die Gotif verdrängt hatte, tat es jest ihre moderne Eufelin mit dem verspäteten Jopfftil.

München war inzwischen schnell gewachsen. In den Jahren (801—1816 war de Bevölkerungszahl um ein Drittel gestiegen, und es war nötig, statt 48000 mehr als 60000 Seelen unter Dach zu bringen.

Der alte Mauerring mußte gang und gar fallen. Unf dem freigewordenen Certain der Glacis und der weiten helber davor fonnte sich die Baulust ungehindert entsalten. Damals entstanden die Quartiere um den Karlsplatz und die Ottostraße, ferner das vornehme Villenviertel auf dem Schönfeld. Die Briennerstraße wurde angelegt und von Ansang an für die aristotratischen Palais reserviert. Auf einem neuen direkten Straßenzug sollte sie die Verbindung der Residenz mit Nymphenburg verbesser.

Um die alten Stadtmauern berum, deren Core noch fteben blieben als ebrwurdige Ruinen der mittelalterlichen Befdichte, legten fich die neuen Strafengeilen, die Sonnen und Mullerftrage, gegenüber die Karlftrage und der Marimiliansplat mit ihren Querverbindungen weiter nach Morden die geradlinigen und unbarmbergig rechtwinkligen Bauferblods der "Marvorftadt". Bald mar die Ultftadt von einem Gurtel neuer Quartiere umgeben, in denen die machfende Bevolferung Raum genug fand. Mamentlich nach Morden ju gewann die Meuftadt Boden und folgte bier ber Schwabingerlandstrafe, die damals noch eine Krummung, die durch die fürstenftrage bezeichnet ift, machte, um der Kleinen Schleiftheimerlaudftrage 21m Eingang Diefes vornehmen Quartiers erhob fich das Pring Ceuchtenbergpalais (1817), das der geschäftstundige Bauberr Napoleonischer Abtunft im Innern fo einrichten ließ, daß es jederzeit als Botel umgebaut und verkauft werden konnte. Es ift von Leo von Klenze gebaut. Um Briennerplat entftand das fronpringliche Palais, jest Palais Graf Corring. Die Straffenguge gwifden Karlsplat, Ottor, Mar Jojeph und Turtenftrage bildeten das Saubourg St. Germain der neuen Refideng. Die ftreuge Einfachheit der Saffaden zeigte allerdings, daß das behabige Biedermeiertum und die griftofratische Jovialität damals einander recht nabe ftanden und beide von dem Grunding der Sparfamfeit in gleicher Weife geleitet murden. Ein Urditett des Rototo batte fich niemals dagn bergegeben, die Standesunterichiede fo fünftlich gu vertuschen. Mun aber fühlte fich auch der ablige Bauberr in dem ichlichten Rod der Burgerlichkeit mobl.

Oft will es icheinen, als ob die Bankunft jener Tage die deforierende Phan-

tafie aus ihren Uteliers mit Gewalt verjagt habe. Der nadte Begriff "Mugbau" icheint damals aus Bureauftaub entstanden zu fein. Don der Unatomie (1823) und der Curtentaferne (1826) gu fdweigen, ebenfo von der protestantifden Kirche (1853 vollendet), die die typische Kahlheit ihrer Gattung durch architektonische Migverhältniffe doppelt reiglos macht, - wie haben felbft himbfel und Leo von Klenge anfangs pringipiell jeden Sierat, ja jeden Bedanten an Schmud ihren Bauten ferngehalten. In der inneren Stadt fprechen noch die Perufa- und Dienerftrafe davon. 21m Karlsplat ftand jungft noch das ehemalige himbfelhaus, das ichlicht und tuchtig am besten die alte Zeit reprafentierte und fich durch felten aute Derbaltniffe als ein Wert ftrenger und gartfinniger Schulung empfahl, jedenfalls als eine Urbeit bescheidnerer Tüchtigfeit, als es der ftolge und blafierte Menban ift, der an feiner Stelle ftebt. 2lud verblüffend aute Sachen gelangen, wenn einmal der alte formenvorrat früherer Seiten um Rat gefragt murde. Die Ungerfrohnfefte (1820) von Pertich bedeutet einen befonders glüdlichen Wurf. Der feftungsdarafter des San Micheleftiles fteht dem ungnädigen Gefängnisban ausgezeichnet gu Gesichte. Material und Formbehandlung, Swed und Ausführung deden sich vor-züglich und beweisen, wie taktvoll neue Banaufgaben gelöst wurden, wenn man den gerade berrichenden Modekanon eines bestimmten Stiles außer acht ließ und den Sinn der Aufaabe allein befragte.

In den beiden ersten Jahrzehnten spielte die führende Rolle im Bauwesen Karl von Fischer (1782 geb. in Mannheim † 1820 in München). Er hatte sich in Kom unter Mazimissian von Verschaffelt gebildet, später in Wien und war dann in

München Oberbaurat und Professor an der Utademie geworden.

Sein hauptwerk ist das Koftheater, das er [81]—[818 errichtete (Abb. 127). Der Zau ist von außergewöhnlichen Dimensionen und genigt deshalb selbst dem Massenausgebot von Buhnenpersonal, das die moderne Musik erfordert. Im Innern ist der Aundbau für den Halfdauerraum in vier Kängen gegliedert, groß, eer und sparsam in der Dekoration. Nach dem Residenzplat hin ist dem Dreiecksglebel darüber. Die Urchitektur des 19. Jahrhunderts benutt hier zum erstennal diese typische zeste kulisse, um eine Ouwertüre in seierlich großartigen Klängen durchzussischen die damals die nächtgelegene Coung war. Daß zwischen der Front und dem Baumassis oder seiner inneren Disposition nicht die geringste architektonische Verbindung besteht, ist selbsverständlich. Die Seitenstronten sind sachtsche und einsach behandelt. Wie sehr das Cheater seinen Zwed erfüllte und den Unsprüchen genügte, geht daraus hervor, daß Ceo von Kleuze nach dem Brande von 1823 es mit geringen Veränderungen wieder aufbauen mußte und 1825 seiner Bestimmung übergeben konnte. Gewis eine gute Rechtsettigung sie den Baumeister.

Karl von sischer war, wie gesagt, die Seele des Bauwesens unter dem letzten Kursirsten Max IV. Josef, der seit 1806—1825 auch als Bayerns erster König negierte. Er ist der Träger des Klassissismus, ein Mann von gründlicher Vildung und großem Juschuitt. 1806—1808 reist er in Italien und frankreich und such seine besten Kenntnisse vor allem bei den Bauten der Renaissance, mehr noch als bei der Uniste. Nichard Streiter macht auf die ausssührlichen Veobachtungen und genauen Jeichnungen ausmerksam, die Karl von sischer nach Polazzo stift und Pandolssin jemacht hat. Seit 1809 ist er in München. Aber schon von Wien aus hat er den Van des Ministerhotels geleitet, den ihm der herzoglich Iweibusche Münister Isbbé von Salabert in Auftrag gab (1803). Es ist das spätere Prinz Carlpalais, in dem die österreichische Gesandsschaft ihren Six hat. Nach Cuvillies ist kein Acistokraensis mit sowiel seinheit und ausprucksloser Eleganz ausgestattet worden. Von Ansan an, als das Sanssouci eines Garçon gedacht, ist das Palais nicht umfangreich in seinen Gesellschaftsetumen und noch weniaer in

seinen wirtschaftlichen Dependenzen. Ursprünglich hatte der Plan nach beiden Seiten der Front eine größere Ausdehnung. Aber die Dornehmheit der Säle atmet noch ganz die seine Eleganz des ancien régime und deweist, wie sich diese Geist auch mit den Formen des Klassisismus vertrug, wenn eine glückliche Hand die Führung hatte. Daß die robuste Sälusenkellung an der Front als hübscher Schlußpuntt einer großen Prachstrage eine unerwartete Ausgabe zu erfüllen haben werde, sonnte Karl von Kischer freilich nicht ahnen. Wie sehr kam er aber seinen modernen Kollegen entgegen, die ihm an dem gegenüberliegenden Ende die Säuse mit der goldenen Distoria ertscheten.

Durch ihn erhielt der Karolinenplat und der vordere Teil der Briennerstraße seine Physiognomie. Hier sührte er seit 1810 vierzehn Haupt- und Nebengebäude auf, von denen in neuerer Zeit sast alle eine moderne Umkleidung mit reicheren formen und stilistisch ungebundenen Jutaten sich gefallen lassen mußten. Nur das ehemalige Kronprinzenpalais, seht Graf Törringpalais, ist unversehrt erhalten geblieben. Daneben stand das Pasais des frh. von Usbet, später dem Grasen Bassenheim gehörig, und das Graf Pappenheimsche Palais, in dem jeht die päpstliche Unutsiatur ihren Sik bat.

Der Grundzug aller diefer Bauten ift eine Einfachheit, deren Selbstaucht ebenfo von der wirtschaftlichen Schwierigfeit der Zeit wie von dem ftrengen form-

gefühl des Urchitetten zeugt.

194

Dabei ift ein theoretischer Bochflug in den fünftlerischen 21bischten doch moglich gemejen, der bei dem frugglen Suschnitt der fronten nur gu leicht überseben wird. Berade der forgfame Aufbau der Berhältniffe verrät das vornehme Streben des Architetten, das feine eigentlich unnachahmliche Kunft ift, in den Proportionen das Befte und feinfte auszudruden. Dieje Abelsfine, fo febr fie mit allem Drunt in Material und Ausstattung gurudhalten, beben fich deutlich von der burgerlichen Sphare durch ihren durchgebildeten Charafter ab. In der Innendisposition des frb. von Usbeffchen Palais wird sogar dem bestrickenden Muster der Villa rotonda jenes Opfer gebracht, mit dem jede Unlebnung nordifcher Bauten an diefen Idealgedanten bezahlt worden ift, indem der eigentliche Twed, das bequeme Wohnen und praftifche Wirtschaften zugunften der bochräumigen zweigeschoffigen Rund. balle in der Mitte bedenkliche Einschränkungen erfuhr. Karl von gifcher ift der lette Baumeifter gewesen, den die Beburtsariftofratie Munchens noch im volltommenen Befit ihrer Dorrechte, aber icon mit beideideneren Mitteln beidaftigt Spater ift fie als Auftraggeberin nberbaupt nicht mehr von Einfluß gewefen. Erft aus der jungften Zeit hat die Munchner Urchiteftur edle Bantypen von echt originalem Charafter in den Dillen und Utelierhäufern aufzuweifen, in denen reiche Künftler ihre Traume von malerifder Originalität und phantaftifc ftolger Wohnlichkeit Beftalt gewinnen liefen. Un ibnen murde fic der fuble Klaffigift ebenfofehr über die geschmeidige Unpaffungsfähigkeit an alle denkbaren Bauintentionen vermundern, wie über den gunten Deforationsgauber, der die schrillften Stildissonanzen und seltsamften Baritäten zu einem einheitlichen Gangen jufammenguftimmen weiß.

Wären alle Pläne Karl von Lischers ausgeführt worden, so hätte das klassisitische München noch mehr charafteristische Werke auszuweisen. Das Karlstor fünde dann nicht in der simplen Tüchternheit da, die es heute zeigt. Statt der nichtssagenden Architektur, hinter der sich jest der mittelalterliche Bauzwed verhüllt, hätte es einen ausgesprochen römischessischen Charafter erhalten, der sogar dem fortisstatorischen Sinn nicht übel gerecht wurde. Auch zum Cor am Botanischen Garten hatte er Entwürfe gemacht.

Der fünstlerische Wert Karl von Sischers bebt ibn über seine Mitbewerber binaus und weist ibm einen hoben Rang in der Kunftgeschichte Münchens an.

Die finanzielle Kalamität in der Staats- und hoffasse hat ihn bei manchem Entwurse eingeengt, bei vielen geschadet. Aber die notwendige Sparsamseit, die seine dem hohen Unipruch des Klasssismus an echtes Material und sorgiame Einzelbehandlung doppelt schwerzlich war, hat diesen strengen Kopf zu einer Ehrlichteit der architektonischen Sprache gezwungen, die doch niemals die Würde vergaß. Kronprinz Ludwig hat seine Bedeutung voll erkannt und die Wirde vergaben seiner jungen Jahre gab er fast ausschließlich ihm. Dann wandte er seine Gunst Mienze zu. Aber ehe Karl von zischer noch die Vitterkeit der Zurücksung ersuh, starb der ausgezeichnete Mann, der die altväterischen Sitten und Gewohnseiten des Vagern und seine schlichten Lebensansprüche durch die noble Sprache des Mlassigismus auf die höhere Stufe selbsbewusster Einfachbeit erhob.

Das Burgertum bat fich auch mand nettes haus geschaffen, dem die anspruchelofen Siermotive auf Umrahmungen und Gesimsen besonders gut zu Geficte fteben. In der Altstadt begegnet man diefen Biedermeierhäufern an veridiedenen Stellen, namentlich im Altheimered, an der Bergogipital- und Josefspitalftrage. Sie find der Schauplat des gurudgezogenen und nie geftorten Kleinftadtlebens, deffen fympathifche Siguren uns Joh. Georg Edlinger (geb. 1741, geft. 1819) in einem malerisch höchst anziehenden Dortrag — in der Urt der Umsterdamer Maler des 17. Jahrhunderts — geschildert hat. Es ist die Zeit, als der Großvater die Grofmutter nahm, ichlicht, treubergig und redlich einfach, ein goldenes Zeitalter des Philisteriums, das uns feinen inneren Wert verftedt, weil es jenen Meniden viel leichter wurde, in fich zu geben, als mit ihrer Person hervorzutreten. Gelbit dort, wo das Baus nach der Strage nichts zeigt als Mauerbewurf und glatte Genfterrabmen, ift ibm doch jene anbeimelnde Gemutlichkeit eigen, die immer dort eingeseisen gu fein icheint, wo der Begriff der "Samilie" Magftab und Ausstattung des eigenen Besittums bestimmt bat. Die Mietskaferne mar noch nicht erfunden worden. Batten doch fast alle Privathäuser nach binten hinaus ihre Gartden, die, nachbarlich nebeneinander angelegt, einen ftattlichen Unblid boten. Wohl aber eutstanden die drei großen Militarfafernen, die Curten., Schwere Reiter- und Bofgarten-Kaferne, von denen die lette als erfte dem Boden gleich gemacht murde. Boffentlich ift den beiden anderen bas gleiche Schidfal recht nabe. Die Kunftgeschichte mare nur dann veranlagt, diese Catfache gu verzeichnen, wenn au ihrer Stelle Neubauten von Wert, und, wenn möglich, nicht für foldatische Smede entitunden.

Es ift selbstverständlich, daß das triegerische Zeitalter der Revolution und der Napoleonischen Eroberungen den Soldaten auch in das friedliche Reich der Kunst einsührt, wo er sich mit seinem Hunger nach Crophäen und Siegesdenkmällern meldet. Für München war es aber doch wohl ein Glüd, daß er selbst unter dem Schuse der Nusen keine arösiere Rolle hat spielen konnen.



21bb. 128. Klenze: Glyptothet (1816-1830).

## Ludwig I.

ine neue Zeit pochte an die Core. Fast überall in Europa hatte sie sich Einlaß Abgerzwungen, und wenn auch nicht von den Souveränen, den Bösen und der Sariftofratifden Gefellicaft mit freuden empfangen, hatte fie fich doch auch bei ihnen Refpett verschafft. Don den Seiten unumschränkten fürstlichen Regimentes borte man auch in Deutschland nur in dem heftigen Cone reden, den ein endlich Erlöfter anschlägt, wenn er an feine Unfreiheit gurudbenft. Eine neue Generation ftand auf dem Plane und war gesonnen, fich mit allen Kraften gu behaupten. 3bre Waffen waren nicht die ber Soldaten. Sie waren das geiftige Ruftzeug, das fich die deutsche Mation in den Jahren der Aufflärung geschaffen hatte und deren Siel mar, fich an der Sonne des Bludes auch einen Plat ju fichern. Das Burgertum außerhalb Baverns mar, faft über 2lacht, aus der Stellung volltommener Untermurfigfeit und politischer Ohnmacht ju einer freieren Selbstbestimmung gelangt und mar voller Entwurfe und großer Plane, die Aufgaben der Bildung, der Kunftpflege, der Dolksaufflarung und geiftigen Erziehung felbft in die Band gu nehmen. Wie febr die Intelligeng gerade der burgerlichen Befellichaft fich des neu gewonnenen Rechtes freute, Gedanken über die afthetische Erziehung öffentlich ausguführen, beweift die große literarifche Bewegung, die von diefen Ideen ausging. Aberall, felbit an gang fleinen deutschen fürstenhöfen, regten fich die federn, die Köpfe des Lefepublitums mit Projetten und idealen Jufunftabildern gu füllen. Eine ungeduldige und boffnungsvolle Schwarmerei rif auch die Befonnenen mit fich fort. Es ichien, als follten die Siele der humanitat mit dem feuereifer von Eroberern erreicht werden. 27och ftedte der Generation aus dem Unfange des 19. Jahrbunderts etwas von jenem Catendrang im Blut, der gum Schluß des vorangegangenen Jahrhunderts das alte Regime durch die Revolution gefturgt hatte. Man war friedlich gesonnen und des Waffenlarmes und Kanonendonners, der freilich nur von jenseits der Abeingrengen berüberschallte, grundlich überdruffig, aber die plonlich frei gewordenen und aufgeweckten Krafte des Burgertums wollten in allen Dingen der Kultur ein eiliges Cempo innehalten, um feine Stunde gu verlieren. Allaulange mar diefer gewaltige Wille gebunden gemefen.

Die frangofische Revolution batte die allgemeine europäische Lage bestimmt. Es gab taum Grengen, die für das Vordringen der modernen freiheitsideen einen wirklichen Wall gebildet hatten. Bang Deutschland mar von ihnen ergriffen. Um eine Erscheinung wie Ludwig I. ju versteben, ift es durchaus notig, feine Beftalt auf dem großen Bintergrunde der deutschen Kultur ju geichuen, wenn er auch ein ganger Baver mar, bis in das Mart feiner Knochen binein, jo ftand feine Beniglität fo boch über der geiftigen Sphare Baverns, daß er in den Rabmen einer rein Munchnerifden Schilderung nicht bineingezwängt werden fann. Was teiner feiner Untertanen fpurte, das empfand er icon als einen Wedruf für fein ideal aufgefaftes 21mt als Berricher: die neuen Bedauten der Zeit, die alle der etbifden und geiftigen Bebung des Burgertums galten, mußten für fein Dolf fruchtbar gemacht merden.

So ftill es in Bavern felbft mar, jo tief erreat mar doch der Kronpring, meil er die allgemein deutschen Bildungsangelegenheiten wie die feines eigenen Lebens als Aufgaben und Pflichten erfaßte. Er verfolgte aufmertfam die literarifden und fünftleriiden Bedanten der Nation und fab wie fich der Dolfswille in Deutidland, wo er auch immer gum Unsdrud tam, auf große allgemeine forderungen richtete und in feinen Wunschen und Boffnungen eine deutlich erkennbare Ginbeit darftellte.

Bang abgeseben von allen politischen und rechtlichen forderungen in den vielen deutschen Staaten, die die Selbftverwaltung aller großen Körperschaften betrafen, und die der Polesaemeinicaft ju allermeift - am lanteften rief man nach freiheit in Sachen der Bildung. Das deutsche Dolf wollte teilhaben an den großen Gutern der Kultur. für wen hatte die Kunft bisher geschaffen? für Konige, fürften und Uriftofraten. Ungebeure Schate lagen unguganglich in den Schlöffern und Refidengen. Die materiellen Mittel fur den verfchwenderifden Reprafentationslurus der Bofe hatte das Polt getragen, die einzige Laft, die der Sonveran auf fich nahm, war die Pflicht glangvoller fefte, fteifen Beremoniells und einer umitandlichen Etifette. Aber er fcwelgte dafür auch im Benug eines von allen Kunften gefdmudten Dafeins und einer abgöttischen Derherrlichung feiner Perfon. für die Beurteilung der bürgerlichen Befellschaft ist der Umstand ins Auge zu fassen, daß sie sich endlich mündig fühlte. Ihr schien es, sie habe zu viel kostbare Zeit verloren. In der Ungeduld ihres Catendranges ging ihr sogar das Gefühl sür Recht und Eigentum des Besitzenden in vielen fällen verloren. Es liegen fich Stimmen boren, die fur den endlich mundig Gewordenen nun Einblid verlangten in die Bilderaalerien und Bibliotheten, die in den toftbaren Bemadern der Schlöffer und in den weiten Salen der Klöfter gefammelt waren, fie wollten mitgenießen und teilhaben an der Mufit und dem Bubnenfpiel, das in den Residenztheatern vor der erlefenen Bofaefellschaft aufgeführt murde, und die berrlichen Schloggarten und blübenden Partaulagen der Sommerrefidengen, in die die profane Welt feinen Blid bingetan batte, jollten fein verichloffenes Paradies mehr fein. Alles fdrie nach Kunft und fcmarmte von der Schonbeit des Dafeins, wenn fie das füllhorn ihrer Gaben über Boch und Miedrig mit gleichem Make ausftreuen murde. Das war ein Kindertraum, Miemand außer den Regierenden tannte die Cebensbedingungen der Kunft; alle Afthetiter, Dolfsbegliider und freiheitsapoftel waren in Sachen der Kunft ideale Phantaften. Eins erreichten fie allerdings. Sie riffen die Kunft aus dem Blang und Schimmer der reichen Schlofigimmer beraus und gerrten das verwöhnte Palaftfind, das in den feenhaften Pavillons unter ichattigen Partbaumen aufgewachjen mar und vom Schäferipiel gradifder Pringen traumte, auf die Strafen der Kleinftadte und in die Simmer der Burgerbaufer. Doch die Knuft blieb nicht diefelbe. Eine Metamorphofe ging mit ihr vor. Sie wurde ein hausbadenes frauengimmerchen mit

fproden Manieren, faß auf fteifbeinigen Mobeln und hantierte mit billigem Baus-21m Spinett spielte fie Mondicheinsonaten und fang mehmutige Dolfslieder und mit ihren Bedanten ichweifte fie in der Aninenromantit verfallener Klöfter und in den frommen Ballen gotifder Kirden umber.

Ju Bavern felbit und in Münden war aber pon diefer erregten Teilnabme an den Gutern der Bildung wenig gut fpuren. Das Burgertum verhielt fich rubig, Es ideint, daß die angeborne Langfamfeit des Entidluffes durch die rationaliftifche Sebensanschauung, die das Resultat der Aufflarung mar, noch bestärft murde. Mußerdem batte die Regierung des Grafen Montgelas fo ftart in die geiftigen und rechtlichen Befigtumer des Voltes eingegriffen, daß es die Segnungen der neuen Beit nicht gerade immer als Wobltaten empfand. Es mußte fich erft an die alles umfebrenden Beränderungen der Bermaltung, des Rechtes, der Ergiebung und an das neue Derhaltnis zwifden Staat und Kirche gewöhnen, che es feine Bedanten auf die bochften Intereffen der Kunft und der Unsbildung der eigenen Derfoulichfeit lenfen fonnte.

für ein volkstümliches Kunftleben waren die Bedingungen por allem in München ungunftig. Mehr bemmende als fordernde Momente waren porbanden.

Allguidnell mar ein Umidmung aller Lebensverbaltniffe eingetreten, fürften und der Udel dachten nicht mehr an Schlogbauten. Der Stab von Urditeften, Malern, Stuffatoren und Bildbauern mar ibnen entbebrlich geworden, Der Burger aber mar blutarm und wirtschaftlich unfabig, andere Interessen als die Cebensnotdurft zu pflegen, außer etwa den billigen Bergnügungen litergrijder freuden und aftbetifder Spefulationen.

Der Miedergang aller bandwerklichen Craditionen des Kunftgewerbes mar gegen Schluf des 18. Jahrbunderts ein rapider. Die vielen Meifter, Künftler ibres Saches, die für die Bofe gearbeitet hatten, mußten ihre Wertstätten ichließen und

am Bungertuche nagen.

Allmablic nur eröffnete fic dem Kuuftbandwerter ein neues feld, als es galt, den flaffigiftifden Befcmad auf die beideidenen Bedurfniffe und fleinen Der-

baltniffe, die außerhalb der Bofe berrichten, ju übertragen.

Mur Mapoleon in Paris feste die gewaltige Mafchinerie feiner Palaftbanten und Theatergrundungen, der Schlofanlagen und Minfeumsprojette, der Stadterweiterung und der Deufmalsstiftungen in Bewegung, wobei er als echter Demofrat, der er von Bans aus mar, fing und den Zeitumftanden Rechnung tragend immer dafür forgte, daß das Dolt wenigstens an der Kunft feinen wohlgemeffenen Teil befam. Durch ibn murde der grandiofe Plan eines Universalmuseums alles Beften und Edelften der Knuft gur Wirklichfeit. freilich mar diefes Idealmujeum entstanden durch den größten Kunftraub, den die neuere Beschichte erlebt bat. Uber daß der Bedante dagn in den friegerifden Zeiten auftauchte und wenn auch nur furge Beit Seben gewann, ift fur die Wuniche der Generation bezeichnend. Im übrigen Europa aber tonnte es bei der allgemeinen Ericopfung und Dergaatbeit niemand Mapoleon gleichtun.

27och war in Dentschland ohne gurftengunft eine große Kunft nicht möglich, und es fragt fich, ob fie von Volksgnaden allein überhaupt möglich ift. Alles Schreiben, Reden und Dichten, alle Programme und Konkurrengen blieben mertlos, folange nicht ein Mächtiger den Mut faßte, fich des verlorenen Kindes augunehmen. Denn die Kunft irrte umber. Man glaubte in Weimar und überall, wo die Kunft eine Sorge der beften Köpfe mar, an ihren erzieherischen Wert wie an ein Evangelinm. Aber ihre Apoftel waren nicht berufen, die hoben Gedanten praftijd durchguführen. Aus eigenen Mitteln tonnten fie es nicht, und andere finangielle Quellen ftanden ihnen noch nicht offen oder konnten noch nicht gleich für den höchsten 3dealismus in Unfpruch genommen werden. Die Literatur jener Cage ift ganz durchdrungen von idealer Kunstbegeisterung. Doch die wenigken, die über Kunst schrieben, hatten die großen Werke wirklich gesehen. Was kannte Cessisson der Antike! Wie tener hat sich Winkelmann den Weg ins gelobte Kand der Kunst erkaufen missen. Und die späteren Kunstschrifteller schen schon deshalb zu Goethe anf, weil er wirklich aus eigener Anschaung sprach, selbst sammelte und Italien kannte. Die Regierenden verhielten sich gegen alle Kunstprojeste ablehuend. In dem milikarischen Preußen war an eine Körderung in großem Stile gar nicht zu denken. In den übrigen deutschen Staaten war auch wenig Aeigung, oft nicht einmal das Verständnis sit solche Dinge.

Da war es nicht blog für Munchen — nein, für Deutschland ein Glück obnegleichen, daß wenigstens ein Gerricher das erftaunliche Genie seiner kufte leischen Lede stellte, — denn

Konia Ludwig I. von Bayern war die Kunft beilig.

König Kudwigs Bedeutung für die deutsche Kunst kann schwerlich überschätt werden. Er behandelte die Kunstangelegenheiten seiner Nesiden zu dem weitsunfassenden Sinne, als wäre er für die Kunst der gangen deutschen Nation versutwortlich. Es ist kein Wort darüber zu verlieren, daß München alles, was es in der Geschichte des 19. Jahrhunderts als Kunsstätte bedentet, ihm verdankt. Denn München war die erste deutsche Stadt, in der die Kunst zu einer öffentlichen nationalen Sache gemacht wurde. Endwigs erster Bau, den er noch als Kronprinz begann, war ein Antstenmusenm, ein Marmorpalast, der gleich einem Tempel die unverlierbaren Schäte hellenischen Kunstgeistes aufnehmen und dem Volke bewahren sollte. Seine Tore standen dem Bürger offen, hier konnte er seine Augen weiden und echte Kunst genießen im Schanen und Sinnen. Niemals darf verzessen an ihre hohe Sache Deutschlands Kultnr beruht. Die Träume des Jünglings und die Taten des Mannes waren von dem Geiste echter Humanität getragen. Keinen Augenblick seines Lebens verzaß er die Bildungsinteressen des deutschen Wolkes, die sie ihr die böcksten waren.

Sein Blid war immer auf ein Jiel gerichtet, das die Zesten seiner Zeit als die eigentliche Jahrhnndertsaufgabe ausgleben, von deren Erfüllung mehr abhing als bloß die Wohlfahrt seines Kandes und das Gedeichen seiner Residenusskadt.

Daburch rifter er München in den Mittelpunft des geiftigen Cebens der Nation. Sein München! "Ich will aus München eine Stadt machen, die Deutschland so gur Ehre gereichen soll, daß feiner Deutschland fennt, wenn er nicht

Münden gefeben bat."

Sein München, das er selbst nach dem bittern Kampf der Chronentsagung nicht aufhörte, mit edlen Werken der Knust zu sichmiden, dem er Prachttore, Denkmäler, Siegestrophäen, Kirchen und Museen baute. In kinder wie an eine Notwendigkeit glaubte, erweiterte er über die niedergerissenen Maueen der Ultstadt hinweg die Stadtgeragen in einem Untimange, daß der zaghatre Philiter sirchtete, nicht in Jahrhunderten könne das kleine Gemeinwesen in diese weit vorgesteckten Linien bineinwachsen. Immitten der wirtschaftlichen Niedergeschlagenheit nach den Auspeleonischen Kriegen, als niemand außer der ungeftümen Ingend das Baupt zu etheben wagte, hat er mit dem Machtewußtsein eines Ungustus keine Göttertempel aber geweihte Stätten der künstlerischen Ludacht gebaut, in denen sich der von Kriegsssümmen, Landplagen und Lebenskämpsen ermattete Deutsche wieder auf sich siehh besinnen konnte. Dier erwachte wieder sein Glaube an die Aufgabe, die ihm und seinem künstlerischen Genie bestimmt war. Ludwig hat Urchitekten, Master und Bildhaner ans aller herren Länder um sich versammelt und diesem Stade tichtigtiger Nämer immer wieder vor Augen gehalten, daß sie für die Beken

ihres Dolfes ihre Kräfte dranzusezen hätten und sich nicht in Kleinlickeiten, in engen Interessen und Liebhabereien verlieren dürften. Gerade um seines hoben Derantwortungsgestühles willen war ihm der praeceptor Germaniae, Meister Cornelius, in seinen starten Jahren lieb und teuer. Ludwigs weitschauende Intessigenz gab der Stadt die gestigen und materielsen Grunolagen, auf die sie ihren Weltruf als die vornehmste Kunststadt Deutschlands, ja als die Künststermetropole par excellence ausbauen sonnte. Mit einer wunderbaren Mischung genialer Phantastst und menschenfunger, weltgewandter Sachseuntnis führte er seine Schöpfung aus, die noch heute besteht und durch die Deutschland erst sein sünstlerisches Gewissen den dehe besteht und durch die Deutschland erst sein fünstlerisches Gewissen das die Kaiser Wilhelms I. von Bayern hat für die künstlerische Einheit der Nation die gleiche Bedeutung, wie die Seit Kaiser Wilhelms I. für die politische Einigung nach dem größen stanzössichen Kriege.

Sudmig tounte aber fein bobes Siel nur dadurch erreichen, daß er als Despot und Kraftnatur berrichte. Mit dem freien Blid für die geiftigen Stromungen und Bildungsbedurfniffe des Dolfes verband er die ftolge Souveranität und den unbeugfamen Willen eines fürften des alten Regime. Was er wollte, murde gemacht und mochte fich felbft der Gigenfinn eines Cornelius und die feine Diplomatie eines Klenze ihm entgegenftellen, gang ju fdweigen von dem Murren der Pfablburger und der lauten Opposition der Alteingeseffenen, die fich in Kneipen, Beitningen und Sandtagsfigungen Suft machten. Selbft die Aufgeflärteften im Dolfe maren fich nicht darüber flar, wie viel von all den boben Sielen, die die Literatur aufftellte, praftijd erreichbar waren. 2lus den Wolfenhöben idealer Schwarmerei auf den festen Boden der Wirklichkeit berabgufteigen, mar gemiß fur die aftbetifden Enthusiaften ichmer und oft unmöglich. Aber and fie gemann ber König. Er gewann fie alle. Gerade den besten Teil der literarisch gebildeten und äftbetifch erzogenen Bildungswelt der Nation gewann er fic durch die weithinleuchtende Sonnigfeit feiner erzieberischen, uneigenunkigen und vopulären Bedanken. Es mar eine Minoritat, die ju ihm ftand, aber fie mar von der beften Urt. Sie jubelte ibm ju und unterftutte ibn fo gut fie es vermochte.

Die früheften feiner Bauten galten fast insgesamt der Bildungspflege und

maren deshalb echte Kulturtaten.

Alber Andwig hat sich auch königliche und dynastische Aufgaben gestellt. Er erweiterte seine Residenz in dem großen Stile Maximilians 1. und Max Emanuels. Er war ein König, ganz und gar, ja er verlengnete nicht die Abstammung von jenen Fürsten, die kurz vorher noch die Auguschlöser von Schleißkeim und Arympheuburg und die Reichen Simmer der Residenz gebaut batten. Unter seiner Regierung wächst die Residenz saft um das Doppelte an bebantem Areal. Die Robbanten, Jufallsaunere und launischen Liebhaberwerfe seiner Vorgänger, die die alte herzogliche und kurstirfülliche Residenz mit einem merkwürdigen Juwachs von Curmen, Baltons und Giebelfrouten umgaben, sielen. Ludwig hat mehr von der Residenz niedergerissen als irzend ein Wittelsbacher und dafür eine einheitliche Gruppe von Wohngemächern, Prunkrämmen und zestsällen in langen Flügeln geschaften, die den ganzen Schlösumfang großartig von der bürgerlichen Kleinfladt abhoben.

Was er aber auch unternahm, er war gleich groß in der mäcenatischen Graudissität der Absicht, wie in der klugen Okonomie der Durchsührung. Er bielt sich von Ansam bis zu Eude in dem Kahmen eines vernünstigen Staatshausbaltes. "Ein Einblick in die Geschäftsbücher des Kabinetts, die in keinem Vansthause pünktlicher gesührt wurden, gewährt die sicherste Abergengung, doß für Kunsschäppingen ausschließlich die Mittel des Kabinetts zur Verwendung kamen und genügend waren". — Er daute wie Hadrian, ohne indes die Steuer-

Ludwig I. 201

idraube bis gur Unerträglichfeit angugieben, obne feinen verfonlichen Lurus in erfter Linie gu befriedigen, das zeigen die großen Opfer, die er fich in einer rübrenden Unipruchslofigfeit felbit auferlegte. Er bat 20 Millionen Caler in feiner Regierung verbaut; aber er binterließ ein gutgeordnetes Budget und eine gefüllte Greilich ichmalerte er das Beeresbudget und es ift felbitverftandlich, daß militarifche Kritifer und politische Bistorifer ibm diese Unterlassung nicht perzeiben tonnen. Kein fürft des 19. Jahrhunderts und noch viel weniger irgend eine verantwortliche Regierung oder ein modernes Darlament baben eine auch nur annabernd große Leiftung aufzuweisen: denn eine Kunftpflege im großen Stil ift obne perfonlichen Glauben an ibren Wert und ohne leidenschaftliches Dranfegen der eigenen Kraft nicht möglich. Allein durch diesen Umftand ift der königliche Macen und der absolute Sonveran jeder modernen Staatsregierung überlegen, Denn der Staat bat mit feiner nach oben und unten verantwortlichen Derwaltung fein Organ und feine amtliche Stelle, an der diefer von Gott verliebene Glaube an die Kunft und die individuelle funftlerifche Begabung fich frei entfalten und in Wirfjamfeit treten konnte. In Dingen der Knuft ift nach modernen Regierungs-grundfagen immer nur ein Kompromig möglich, bei dem die Stimme des Berufenen nicht immer die entideidende ift. Ludwig aber traf alle feine Entidluffe ans eigener Initiative und nur im Rate von gachmannern. Bavern hatte das Blud, daß der mirflich Berufene auf dem Throne fag und feine Energie, die gerade auf dem duntlen Bintergrunde der Zeit gleich einem Phanomen ericbeint, eingig der Kunft widmete.

Die angenblidlich herrschenden Kunstanschauungen werfen über das glüdliche Bild der Ludwigepoch etwas wie einen tragischen Schatten. Der Individualitätenultus und die immer angestachelte Originalitätessucht der modernen Generationen vermissen den frischen Lebenshauch einer selbstbewussten und selbständigen Schaffenstraft unter den Künstlern des Königs. Daß er und seine Meister in der Dergangenheit ihre Joeale suchten wird ihnen zum Dorwurf gemacht. Es sei ein Auglud gewesen, daß hellas und das Mittelalter die Vorbilder gegeben haben. Dadurch habe seine Kunstsorenn einen antiquarischen Charafter behalten.

Es ift richtig, daß der historische Sinn, der seit Windelmann gepflegt worden war und durch die mächtig aufblidende wissenschaftliche und künstlerische Erforschung des deutschen Mittelalters neue Impulse empfing, für die formale Ausbildung der Kunst unter Kudwig ein ungeheures Abergewicht hatte. Aber der historismus trat auf mit dem unwiderstehlichen Drang einer geschichtlichen Votwendigkeit. Liemand konnte sich von ihm frei machen. Alle standen unter seinem Banne. Gewiß ist dadurch die ursprüngliche Naivität des Schaffens, die aus den stillsten Wünschen und geheimsten Kräften einer Zeit neue Kormen bildet, gelähnt worden.

Aber wenn die Kunft nicht selbst diesen immer neuen und daber niemals vorgezeichneten Weg sindet, so ist dafür der Mäcen am wenigsten verantwortlich zu machen. Deun gerade er mit seinen Aufträgen und Jdealplänen sieht nuter dem Einsug der produgierenden Kunsträfte und es ist unentschieden, wie weit er den Willen einer Kunst bestimmen kann oder von ihm abhängig ist. In seiner Person verkörpern sich nur die unauszeiprochenen Gedanten, die im Künstler, im Dolt, im gesamten Bildungsmillen vorhanden sind.

Wenn also die retrospektiven Interessen der Ludwigsepoche wirklich tragisch waren, so handelt es sich nicht um eine tragische Schuld des Königs. Es war ein tragisches Geschief.

Aus der sentimental angehauchten Ironie, mit der die moderne Utelierfritif die große Geit Endwigs I. bespricht, ist ein Bessemmungsseutzer beraus zu hören, der sich der Künstlerbruft, selbst der Allermodernsten deswegen entringt, weil auch sie sin eingesteben mussen, daß die großen Kunstgedanten der Vergangenbeit auch

202 München.

das urwüchsigfte Originalgenie unter ihren Bann ziehen. Wer will sich überhaupt ie gang davon befreien!

Jedenfalls wäre es ein gehler historischer Kritik, wenn sie den Glauben auftommen lassen wollte, daß die Kudwigepoche ein retardierendes oder verfehltes Kapitel der Kunstacichichte Minchens gewesen wäre.

Kudwigs fünftlerische Caten waren eine moralische Errettung aus tiesster Depression. Als er die Augen schloß, war München school die typische Kunststades 19. Jahrhunderts. Der Erfolg war aber noch von viel größeren und länger andauernden Folgen. Denn auch das München am Beginn des 20. Jahrhunderts ift in allen wesentlichen Grundzügen die Schöpfung König Kudwigs. Die Selbsteinschäugung der lebenden Künstlergeneration wird nicht darunter leiden, wenn sie das rückgaltos und dantbar anerkennt.

König May Josef war als Bauberr nicht gerade von hinreißendem Temperament. Ein lebkafteres Tempo kam in das künftlerische Keben Minchens erst durch seinen Sohn, den Kronpringen Ludwig. Er wirfte gleich mit seinen ersten Aufträgen befreiend und ermutigend. Ein moderner Sinn kam zum Ausdruck, der schon in den Aufgaben allein sich von den Gedaufen des 18. Jahrhunderts schaft und bestämmt unterschied. Es ist nicht der Sill. der eine Bauten neu und arok

erscheinen läßt. Der Zwed, den sich der hochfliegende Idealist stellte, hebt ihn empor.

Im Jahre 1815 ließ der Krouprinz eine Konkurrenz für ein Statuenmuseum griechischer und römischer Plastit ausschreiben (21bb. 128). Die Idea war durchaus neu. Der junge Mäcen dachte nicht an Pavillons, Eremitagen, Jagdhäuser und Kustbauten. Sein Sinn war auf rein künstlerische Gedanken gerichtet, die die charafteristischen Merkmale moderner Kunstpflege an sich tragen. Er plante als Sammler des Edestien und Besten antiter Kunst einen Idealbau zur Ausstellung der tostbaren Schäse und hoffte zugleich auf ihren erzieherischen Wert, der in rein menschlicher Läuterung der neuen Generation, wie in der Ausstlaung über die wahren Siele der

Kunft feine früchte tragen follte.

Die eingegangenen Entwürfe befriedigten ihn gum großen Teil nicht. Er entidied fich fur den Plan eines jungen Arditeften, den er in Paris tennen gelernt und icon durch feinen Dater als Bofarditeften für München gewonnen batte. Das war Leo von Klenze, das erfte Mordlicht, das am füdlichen himmel Mundens gu leuchten begann. Der norddeutide Baumeifter ftammte aus Bildesbeim. Er lebte gang in der hellenischen Welt. "Es gibt nur eine Kunft und das ift die bellenifde," pflegte er gu fagen. Er brachte an technischen Kenntniffen, an funftlerifdem Lebensgefühl und organisatorifden gabigfeiten ein außergewöhnliches Mag Die Grieden tannte er, wie nur die Leidenschaft der Machempfindung fie fennen lehrt. für feine besondere Stellung als Urditett des fturmifden Pringen mar es ein Glud, daß er eine feltene Menschenklugheit befaß, die ibn auf dem alatten Boden des Bofes lange por Sturg und Ungnade bewahrte. Die Berbindung des Pringen mit dem Arditeften mar eine gludliche und ftand unter einem guten Stern, denn es ift tein Sweifel, daß Ludwigs reiffte Werte, welche die genialen Ideen des Polfsbegluders mit der Durde des fonigliden Bauberen vereinigten, von Leo von Klenge ansaeführt wurden. Der Baumeifter mar ausführendes Organ und doch wieder der inspirierende Künftler. Er mußte in dem rapiden Tempo arbeiten, das die Ungeduld des Macens verlangt und mar doch verantwortlich für die Solidität und ausgereifte Bomogenität der Werte. gering war fein Einfluß auf die Gleichartigfeit der ftiliftifden Unidauungen des Kronpringen und Königs, wenigstens folgnage er der einzige und unbestrittene Rat£udwig 1. 203



Abb. (29. P. Cornelius: Die Gerftorung von Croja. fresto in der Glyptothet.

204 Münden.

geber seines königlichen herrn war, dessen feuriges Temperament sich leicht zu sprunghaften Versuchen auf allen möglichen Gebieten der Stilgeschichte verleiten ließ. Lo von Klenzes selseursche Aberzeugung von dem alles überragenden Werte der hellenischen Kunst war die Konstante in den schuell wechselnden Liebhabereien und Reigungen des Königs. Die Verschiedenartigkeit der beiden Aufuren ergänzte sich in glücklichter Weise. Kleuze war eine charakterseste Stütze für die schnell entstammte Begeisterungsfähigkeit Ludwigs.

Leo von Klenze war für die Unfaabe eines antifen Statuenmufeums wie aeichaffen. Seine Coluna ift dentbar einfach und dauernd mufteraultig. Dom Konigsplag aus ftellt fic der Bau als eine Säulenhalle zwischen zwei glattwandigen, nischengeschmucken glügeln dar. Die Verbindung der heterogenen Motive war gludlich erfunden. Im Grundrif ift das Mufeum ein Urrangement von Salen um einen mittleren Lichthof berum, von dem aus alle Raume ibr Licht erbalten. Oberlichtfale mit Glasbeden bielt man damals noch nicht für die allein erlaubte Belichtung eines Sammlungsraumes. Die Saalfluchten um bas offene Diered berum geben eine möglichft einfache und finngemage Derbindung, der Ausstattung der Untikenfale maltete ein besonders feiner Beidmad. Wandbefleidung ift einfarbig, gedampft im Con und meift in echtem Material ausgeführt. Alles ift für den Mufeumszwed und feinen wiffenschaftlichefunftlerifden Charafter berechnet. Die Rudficht auf die foftematifche und biftorifche Ordnung der Werte war der leitende Befichtspuntt und fie ift niraends der malerifden Atelierdetoration jum Opfer gefallen. Die Aufftellung der Stulpturen ift eine ideale. Sie fteben frei, offen und boch in der notwendigen Begiebung queinander, wie fie eine Sammlung verlangt. Ein echt autiter formenfinn, der por allem der Plaftit not tut, mar am Werte, als der Kronpring und fein Baumeifter die Plane für dies iconfte Wert der Bellenenbegeifterung ichufen,

Alles wäre einheitlich und vorbildich, weim der Kronprinz nicht den bedauerlichen Gedaufen gehabt hätte, drei Säle an der Rückeite des Baues an Peter Cornelius für Freskomalereien auszuliefern (Ibb. 129). Selbst dem historisch aeschulten und nur allzu anpassungsfähigen Verständnis unserer Cage ist die enthusiastische Luginahme, die Cornelius bei König und Volk saud, schwere begreiflich. Man mis immer wieder die philologisch-literarische Erziehung seines Publikums in Vertacht ziehen, um die Nachsicht, die man seinen Vergewaltigungen der Form und des Geschmades entgegenbrachte. Niegenstehen weriger aber als hier, wo die Klassische Kunst der Alten lebendig vor Augen steht und den Villa auf das Große und Keine einstellt, ist die Ausdrünglichest des Corneliusschen Pathos zu ertragen. Mußte denn der klare Originaltert griechischer Kunst mit diesem pedantischen Kommentar voll schulmeisterlicher Grillen und Übertreibungen versehen werden? Hat die Dissonan giemand webe getan?

Mit dem antiken Geiste der Glyptothek hat Cornelius und sein Freskenschmud nur den äußerlichen Jusammenhang thematischer Beziehungen, da die Darttellungen dem homerischen Sagenkreise gewidmet sind. Die Begeisterung des Malers sits seinen Stoff war sicher ehren der zu. Aber innerlich gehört er und sein Werk zur romantischen Welt. Der Grundzug seines Cemperamentes ist die Dehemenz des Alfektes. Immer greist er nach dem höchsten Con. Seine Dynamist ohne Khythmus und Steigerung. Aberall der wildeste, dramatische Ausbruck. Daher er auch mit dem Kanon seiner Gebärden, Posen und Attistuden schnell am Ende ist. So bessiumungslos haben sich selbst die ungebärdigsten Quattrocentisten nicht verausgabt. Sie verstanden besser hauszuhalten. Keine Bühne hat je solche Abertreibungen gesehen.

Cornelius tam mit einem schmalen Sadt formaler Kenntniffe in die Glyptothet. Er fannte weder Gotter noch Menichen. Wer will es dem befrängten Peleus verargen, daß er fein Schäferstundden nicht bigiger anstoftet, wenn ibm ber Maler eine fo buftlabme Thetis in den 21rm gelegt bat,

Wenn Cornelius von feinen antiten Belden ergablt, fo tut er es mit aufgeregtem Seine Ungen bligen, feine Stimme wird idrill und er verliert die Selbitbeberridung. Er ift fuß-elegifd, tranenreid und zimperlich, dann wieder icaufpielerifch erregt, rupelarob und ungeschlacht, gang bingenommen von Wut und Grimm, wie ein drolliger Komiter, der feine Sache gut machen will.

Die farbe mar von jeher feine ichmade Seite und wenn ihm bier gelegentlich ein Stud Malerei ant gerat, fo weiß man nicht, wie weit er felbit oder einer feiner Bebilfen dafür

verantwortlich in maden ift.

Es war nicht genug, daß ein deutscher Maler im Beifte Winkelmanns lebte, um ibn an fo bervorragender Stelle gu beidäftigen und gleichsam mit den Beroen aller plaftifchen Kunft in die Schranten gu rufen.

Cornelius bestand aber die bodnotpeinliche Kritif wenigstens in den Mugen der Seit und feines fürftlichen Bonners. Und mer den Beften feiner Zeit genügt, der hat den Emigfeitsrubm verbrieft. Mus Briefen, Cagebuchern und



Abb. 130. König Endwig I. 1) Phot. 3of. Albert.

Kunftgeschichten der Romantif flingt der emphatische Musdrud der Bewunderung gu uns berüber. Man begreift, daß dem selbstbewußten Meister der Kamm schwoll. Nichts bemmte feinen Bochmut. Schlieflich wurde die gefpreizte Unmagung des eitlen Mannes auch dem Konig, der eine erstaunliche Langmut bewiesen batte, unerträglich. Es ist häufig zu beobachten, daß starke Naturen sich nicht gern an die Sympathien und Evolationen ihrer Jugend erinnern laffen. Der Konig hatte inzwischen andere Unichauungen gewonnen. Cornelius borte aber nicht auf, in prophetischem Con fich felbft als das Beil der deutschen Kunft zu empfehlen und auf feine Begiehungen jum Konig ju pochen, bis er benn ichlieflich allen Glauben verlor, ftatt ihn gu erweden. Wenn König Sudwig der aufgeblafenen Selbstüberbebung des Malers gn guterlett ein Ende machte und fich von ibm in den icharfen formen der Ungnade trennte, fo gefchah es dant der Reife und Klarbeit feiner Menfchenkenntnis, der auch die Schwäche des Künftlers nicht verborgen blieb (21bb. 130).

Das geschah indeffen erft nach Pollendung des jungften Berichtes in der Sudwigsfirche. Einstweilen mar der Kronpring des Lobes voll und genog die freude an feinem wohlgelungenen Erftlingswert. Sie war auch um fo mehr berechtigt, da die Glyptothet der erfte Mufeumsban Deutschlands war. Er ift auch einer der vornehmften und einheitlichften geblieben bis auf den heutigen Cag.

Der Erfolg bestärtte den König, auf dem eingeschlagenen Wege weiterzugehen. 27och als die Bernfte in den Salen der Glyptothet ftanden, hatte Ludwig icon wieder einen neuen Mufeumsbau vorbereitet und begonnen, der fur die Gemäldesammlungen des Baufes Wittelsbach bestimmt war. Er begann den Ban der Pinatothet. In den Jahren 1802-1806 war in München durch die Einverleibung der Duffeldorfer Galerie, der Bilderfammlungen von Mannheim und Tweibruden, durch die Dereinigung der Gemalde aus den baverifden Schlöffern, ichlieglich auch durch die fakularifierten Guter, ju benen dann noch die angekauften

206 München.

Sammlungen der Brüder Boisserse und des Fürsten Wallerstein hinzukamen, ein ungehenrer Gemäldeschatz zusammengekommen. Die skeinen Räume in der Galerie der Bosarkaden genäuten nicht. Ein Neuban war durchaus notwendia (Ubb. 151).

Der König wollte and wieder die weiteste Offentlichteit an dem Tesist teilhaben lassen. Er sah in den Unufstammlinngen vor allem ein nationales Vildungsmittel, das nicht nur für die hachente, also die Klünster in erster Reihe, sondern für die ganze Laienwelt zu Aug und Genuß zugänglich sein sollte. Wie
wichtig indessen auch dem König der erzieherische Wert der Galerie war, so legte
er doch Gewicht darans, daß der Schat in tostbarer Aussstattung und wahrhaft
föniglichen Prunsträumen ausgestellt werde. Der sonst so sprafame herrscher genehmigte allein 35 000 Gulden für die Wandbesteidung mit Seidentapeten. Die
großen Säle mit den Aubensbildern und der italienischen Schule sind herrliche
Repräsentationsräume geworden, in denen die Kostbarkeiten der Kunst würdig und
stolz zu Gestung sommen. Für die innere Ordnung war das historische Prinzip
als Aichtschnur gewählt worden, um den Entwicklungsgedanken vom Beginn der
Olmaserei bei den Aiederfändern bis zur Alsite der spanischen Schule im 17. Jahr-



21bb. 131. 21te Pinafothef (1826-1833).

hundert flar vorsübren zu können. Ob sich damals Stimmen erhoben, die gegen den wissenschaftlichen and der Aussichung protest erhoben und ein Arrangement forderten nach Atelierrässischen, die den malerischen und Schänbeitswert der Gemälde mehr ins rechte Licht hätten rücken können, ist mir nicht bekannt. Das System als solches bewährte sich jedenfalls und unrde sast überall angenommen, ab die Trennung nach Großformaten sir die Hauptsile und Kleinsormaten für die Kaddinette sich als logisch und praktisch bewährte. Aur eine Maßregel legt dem Beschieder einen Jwang aus, der nicht frei von Pedanterie ist. Denn wer ein Bild der Spanier sehen will, nung die lange Reise von den Eyek bis zu den Kassen, der nicht frei von Pedanterie ist. Denn wer ein Bild der Spanier sehen will, nung die lange Reise von den Eyek bis zu den Kassen, der Kunstgeschichte zu durchlausen, ehe er zu den schönen Stüden des Sevillaners gelangt.

Auch im Außenban verlangte der König einen vornehmen, repräsentativen Charafter. Das fostbare Musenm sollte den Geift gehobener Zestlicheit nuch seierlichen Stolzes an der Stin tragen. Die Formensprache der venezianischen Hochrenaissance, zngeschnitten auf die einsacheren nordischen Verhältnisse, gab die Hauptauregungen. Der langgezogene mächtige 2slock mit dem rubigen System der Wandscherung erinnert sogar an die römische Palastachiteftur, die ein solches Massiliederung etiment sogar an die römische palastachiteftur, die ein solches Portalsanchen erthonisch wirtsam gemacht hatte und leichten Herzens auf große Portalsanchen

Ludwig I. 207

deforationen und Mittelrisalite mit Kuppelbekrönung verzichtete. Um der inneren Organisation willen entschied man sich sogar, den Haupteingang auf die eine Schmalssiete verlegen.

Die Pinatothek hat wie keine andere Schöpfung König Kudwigs Münchens Jukunft als erfte Kunsstitet in deutschen kanden gesichert. Man kann sagen, sie ist die eigentliche Seele der Malerstadt. Wer möchte die Unsummen von kimstlerischen Anregungen und Erfahrungen, die die Malerganerationen des 19. Jahrhunderts bier empfangen haben, abschäden? Welche breite Wirkung ist von hier auf die Geschämassbildung und den künstlerischen Sinn der Aration auszegangen! Die herreische Galerie ist der Lebensquell für jene malerische Empfindung geworden, die Technik und Wirkung der historischen Malerschulen in ihrer Eigenart verstehen und schließlich auch nachasmen lernte. Das ungeheure Beispiel, das sie der Gegenwart vor Augen rücke, hat vielleicht manchen Entschließ wankend gemacht, sich den neuesten Ersindungen koloristischer Auffalsung rückhaltos hinzugeben. Sie war das Gewissen der jungen Generationen und sie regulierte den schnellen Impuls ihrer Initiative. Durch das Gewicht kinstlerscher Erfahrung, das in ihren jahrbundertalten Zeugnissen niederzesegt war, mäßigte sie den Sturm und Drang moderner Bestrebungen, und beträstigte andrerseits ihre Aberzeugungen, wenn sie erst einmal geklätt und erprobt waren,

Don Unfang an aber gab sie für alle, deren Augen nur von einem Schimmer tünstlerischen Lichtes getrossen weren, eine unenschöpssliche Fille von Genuß und Sereicherung. Wenn in München der gebildete Laie ein natürliches Derhältnis zur Kunst hat und ein eigenes Urteil, das mehr auf Gesühl als auf dialetischer Beredjamseit beruht, so ist dieses in der Pinasothes gereist. Schließlich kann es keinem Zweisel unterliegen, daß München die Führerrolle in der Geschichte der Malerei nur hat behaupten können, weil die führerrolle in der Geschichte der Malerei nur des Jahrhunderts in dem antiquarischen Studium der Pinasothes und nicht in Pariser Salons ihren Ausgang genommen hat. Die Monumentalnus, die Eudwig in erster Reihe im Auge hatte, ist von dieser Innervation freilich weniger betrossen und die feinsten malerischen Instinste der Münchner Künstlerschaft unfaßte, wurde in der Pinasothes, ihrer eigentlichen Altademie, großgezogen. Und dieser zu nicht zu überblickende Einstuß hält an, so daß der Millionenwert der

Balerie fich tagtaglich durch lebendige Sinfen erhöht.

Als Ergänzung der Bildersammlung aus den großen Zeiten der Kunstgeschichte baute Ludwig ein Museum, das nur Gemälde des 19. Jahrhunderts aufnehmen sollte. Die Leue Pinakothek war der lebenden Kunst und ihren unmittelbaren

Doraussetzungen gewidmet (Abb. 132).

Nywischen ift auch das 19. Jahrhundert ein "historisches" geworden und man ichiet sich an, auch ihm ein großes Kapitel in der Kunstgeschichte einzuräumen. Alber das Material der Teuen Pinafotheft ift so liedenhaft, so sehr durch Jufallsbesitz und Modeantäuse bestimmt, daß es für tein einziges Chema, nicht einmal sir das Lieblingsthema des Jahrhunderts, sür die Landischstsmalerei, eine ausreichende Illustration gewährt. In der Aleuen Pinafotheft, das darf nicht vergessen werden, sollte nach des Königs Ubsicht die Ernte seiner opferwilligen Kunstsörderung ausgesührt werden. In der lebenden Kunst wollte er die Ersolge alles dessen zeigen, was er mit der Stissung der Alten Pinafotheft, der Alademie, der Skyptothet und seinen immerwährend sich erneuernden großen Ausstade, gesät hatte. Die Sammlung in der Leuen Pinafotheft, hosste er mitholiasstiches Mäcenatentum rechtsetzigen. Ihr heutiger Bestand entspricht weder an Güte, noch an Auswahl diesen hohen Ziele. Aber sie birgt doch so maches Bild, das schon zum unverlierbaren Bestig Münchens gebört. Und für den Freund der

Malerei find auch die Spuren, die sie im vergangenen Jahrhundert gurudgelaffen, ihre innersten Absichten und ihre besten Hoffmungen deutlich ertennbar; wenn auch der Weg nicht flar liegt, den sie gurudgelegt hat. Und da der Besigstand an alten Bildern vorausssichtlich taum mehr wird erweitert werden konnen, bleibt um so mehr für die Swede der Neuen Pinafothef zu tun übrig.

Diel schlimmer und überhaupt nicht verbesserungsfähig steht es um den Zau des Museums. Als Augenbau ist er vielleicht das einzige wirklich versehlte Werk Bes Königs. Eine unglüdliche Ideenverbindung war der Anlaß zu dem mistratenen Entwurf. Der Zau sollte innen und außen ein Museum werden. Die Wände draußen als Liesenstächen für Monumentalmalereien, die Räume innen für Zilder und Caseln, beide aber ad maiorem gloriam der Ludwig-Epoche. Jede andere bautfünsterische Rückssicht wurde fallen gelassen. Die einsachten Rahmenleisten um ziehen die Manerbilder. Meine romanische Aumdboachtriefe, Lienen und Klad-



Abb. 132. Meue Pinatothet (1846-1853).

bander als Kangsverbindungen. Es war ein merkwürdiger Miggriff, aus dem ungeheuren Formenvorrat der Kunstacschichte gerade diese frühmittelalterlichen Stillesmente hier an einem modernen Museumsbau zu verwenden; wie es denn überhaupt nicht gesungen ist, dem massiven Jaustörper Form und Ausdruck, tettonischen Sinn und Tedeutung zu geben. (Don Doit 1846—1855 erbaut.)

Aller Glang sollte von den Wandfresten ausgeben. Das barte Klima Münchens hat ihnen längt den Garaus gemacht, und es sind Stimmen laut geworden, die ihren Untergang als ein ästbetisches Gottesgericht gefeiert haben. Aur schattenhafte Umrisse sind übrig geblieben, und selbst unsere restaurationslussige Seit, die an jeder Ruine Konservierungsversuche macht, hat es nicht gewagt, den verblagten Scheinersstennen Seben wiederzugeben. Freilich handelt es sich um einen unrettbaren Verfall. Es ist die früheste und leider nicht einmal malerische Anine der Endwig-Epoche.

Sehr mit Unrecht bat fich der funftlerifche Spott der modernen Geschichtfchreibung gerade an diesen Wandfresten Luft gemacht. Dem Plane nach waren

Endwig I. 209

fie aus einem großen, echt Endwigschen Bedanten entftanden. Gie gaben eine Monumentalgeschichte in machtigem Grofformat. Ein gewandter und geiftreicher Biftoriograph bat fie geschrieben, ein Augenzeuge, der alles miterlebt hatte und fich felbit gu den Gefeiertften der Zeit rechnen durfte. Er fab die Dinge pon der Bobe des Erfolges und mit dem feden Wig der zweiten Generation an, die fich im Befit bedeutender Errungenicaften ficher fühlt. Die Selbstironie des Romantiters und die Künftlerlaune des verwöhnten Atelierfindes, die von dem Porrecht fünftlerifder freibeit und poetifder Ligengen einen unerschrodenen Gebrauch macht, magten fic an die Offentlichfeit, die bisber durch das Dathos der Botter- und Beldenfagen freilich nur an den feierlichen Ernft der Klaffiterlefture gewöhnt mar. Soweit der Panegvrifer von des Königs glängendem Kunftregiment und Macenatentum ichwarmte, folgte auch das Publitum willig. Aber für die Satire und die biffige Derfiflage, Die Kaulbad übermutig magte, mar es noch nicht reif. Auch ift jugugeben, daß die Roftra des Cobredners nicht der richtige Plat war. Jedenfalls war es nicht autherzig und brav von ibm. Der Sartasmus diefer Beinrich Beine-Matur - ober ftedte nicht icon etwas von Cb. Cb. Beine in ibm? - perftieft gegen alle guten Sitten des Philifteriums und fuhr begreiflicherweife dem Phrafentum der Schwarmer und jedweder Kunftbegeisterung gewaltig in die Maje. 211s man aber den Gebltritt des geniglen Mannes milder ju benrteilen beggun, ichlug die maleriiche Kritit auf ibn los. Sie batte einen tiefen Groll gegen die Brokfunft der Ludwigschen frestanten überhaupt, aber besonders gegen den glanzenoften unter ibnen, der nie in feinem Ceben beariffen batte, daß Ideen, weite und begiebungsreiche Bedankenperbindungen zwiiden Leben und Geidichte, nicht in die Malerei geboren follten, auch nicht in die Siftorienmalerei, deren Urbilder in den Stangen freilich auch an Diefem Gebler franken. Die gange Richtung gefiel ibr nicht, War also der faux pas des ensant terrible noch einigermaßen verzeiblich, so verdiente feine verblüffende Dirtuofitat als frestomaler, die Upotheofengruppierung feiner figurenreichen Schilderungen und die unverbullte Bildung des geift- und fenntnisreichen Mannes um fo icharferen Cabel. Der Born ber bimmlifden Machte batte feine Bilder langft verlofcht. Mun eiferte die Entruftung des modernen Malergewiffens gegen fie los. Ob man nicht doch einmal bedauern wird, daß all die berühmten Manner und flangvollen Mamen in ihren fteifen Roden und großen Buten verschwunden find. Mit diefem echt romantischen freskengeflus ift doch eins der umfangreichften aber auch bezeichnenoften Werte der vierziger Jahre gugrunde gegangen. Denn es mar wie tein anderes vom Zeitgeift gang gefättigt, eine flar lesbare und ungemein getreue Urfunde aus dem Munchner Leben der guten alten Zeit. Mondideinpoefie, gutburgerliche Bennigfamfeit und verichuchterte Erariffenbeit, wie fie dem Biedermann das Berg bedrudt, wenn er von Bauptund Staatsaftionen, von rubmreichen Konigen und glangenden Epochen der Befdicte bort, darf man bier freilich nicht fuchen. Und darf wohl gefagt werden, daß Kaulbach gut daran tat, für den fa presto Stil, der bei folden Riefenflachen nötig ift, fich nicht bei Cornelius, fondern bei größeren Uhnen Rat zu bolen. Dabei ift noch in Unichlag ju bringen, mas er aus Gigenem bingutat. Das war nicht gering.

Der König sorgte für die historische Kunst und vergaß darüber nicht die lebende. So schnell sind wohl selten "tiefgesühlte Tedüstrinisse" des Kunstlebens bestriedigt worden, wie damals. Alles mußte erst geschaffen werden. Wo der König praktisch bessen konnte, tat er es, und immer im großen Stil. Im die Vilder, die in den Münchner Ateliers gemalt wurden, auszustellen und dem Publikum vorzussühren, errichtete er den Ausstellungsbau am Königsplaß gegenüber der Glyptothek, der allerdings nicht nach dem Maß des Glaspalastes beurteilt werden dars, nach Entwürsen von Ziebland (1858—1848). Die Verhältnisse waren noch sleiner. Aber wie stolg und feierlich

14

210 München.

ist die Tempessassier dem hohen Treppenlauf! Sie steht hoch und frei; etwastriumphierend gegenüber der eingesuntenen Front der Glyptothek. Als die Propysaen noch hinzukamen, war der schönste Plat des modernen Städtebaus geschaffen. Eine wunderbare Anhe und wohltnende Einsacheit hat hier ihre Stätte. In diesen drei Fronten bricht sich der Kärm und Schwall großstädtischer Hast. Um spiert den tiesen und besänstigenden Aremzug der klassischen Kunst, die alle moderne Arerosität und Reizbarkeit verschwinden läßt. Die Zaumeister Minchens haben das Glüd gehabt, immer ein imposantes Architekturbis vor Augen zu haben, bei dem die stärste Wirtung durch die einsachten Mittelerreicht war.

Wie alles, was Kienze unter den handen hatte, wurden and die Propyläch (21bb. 135) ein folides und durchdachtes Banwert, bei dem Stil und Ericheinung in harmonischem Verhältnis standen. Die weit and die Kluft sein mag zwischen originaler Bellenentunst und dieser modernen Lachischöpfung, so mis doch Klenze zugestanden werden, daß er nie mit der deforativen Allusion oder dem Stimmungswert des



Abb. 133. Klenge: Die Propyläen (1816-1860).

antiken Zaustiles zufrieden war, sondern den Geist und das innere Leben desselben wieder auferstehen ließ. E. Schwanthalers platische Gruppen können diesen Sindruck nicht zerstören, wie schwach und dünn sie anch angelegt sind. Leider ist es Klenze nicht mehr verzömt zeweien, durch Verbindungsbanten und einen erzänzenden Museumsdan an der Stadtseite des Platzes das berrliche Vild abzuschließen. Gerade sir einen Museumsdan plasischer Kunstwerke haben bei der zerstreuten und unorganischen Auftragelung der vorhandenen Sammlungsrndimente gewichtige Impulse wahrtzgtig nicht gesehlt. Spätere Vorschläge und fruchtbare Gedanten blieben leider nur Gedanten. Die Pläne dazu kannen in die "historische" Sammlung des Maillinger Museums. Der König war eben mit seiner Person überall die treibende Kraft. Mit Ehrsucht und Staunen ersahren wir, das der Entwurf zu den Propyläen am Tage nach seiner Ehronentsganna genehmiat und unterzeichnet wurde wurde.

In Ludwigs Charafter war — verwniderlich genug — ein Sug unbeugfamer Behartlichfeit. Unter dem Eindrud ichnell wechselnder Liebhabereien in fünflerischen und afthetischen Dingen wird das nur zu leicht vergessen. 21ls Bauberr und Mäcen war er nicht leicht von einer begonnenen Aufgabe abzubringen. Um so schweller Eudwig I. 211

anderte er feinen Befchmad. Seine Schwarmerei für die Untite murde icon Ende der zwanziger Jahre durch die Vorliebe für die romantischen Stile, für Botit und frühmittelalterliche Bauformen abgelöft. Sein Berg ichlug ihnen um fo freudiger entgegen, weil feine nationale und grunddeutsche Matur durch patriotische Empfindungen fich ibnen verpflichtet fühlte. Mittelalter und Gotit waren für ibn identisch mit der Blute deutschen Kaifertums und deutscher Poefie. So ftart mar er von den Schwarmideen der Romantit ergriffen, dag er den großeren Ceil feiner Bauplane in ihren Dienft ftellte. Er machte fich an die Reftaurationen deutscher Dome. Der Kaiferdom in Speyer, der Dom von Bamberg, der Kölner Dom und das Regensburger Munfter wurden in ftilechten formen wiederhergeftellt. Urchaologie und Bautunft im Bunde, Wiffenicaft und Kunft begannen ihre gelehrte und praftifche Urbeit, die freilich mehr der Errettung des Bauwerts vor Ruin und Derfall, als dem Derftandnis des Stiles und der Stilformen quaute tamen. wohlmeinende Weitherzigfeit des fünftlerifden Gemiffens brachte fogar munderliche Derquidungen romantischer Ideen mit dem Klassigismus gustande. Die Rubmeshalle alles Deutschtums erhielt den nationalen Namen der Walhalla, murde aber in dem leuchtenden Marmorglanz eines griechischen Tempelbanes errichtet.

Alls Ludwig in München auch der Wissenschaft seine gürsorge zu widmen begann, hatten sich seine Unschauungen über den ideellen Wert der historischen Stille schon von der Antike abgewendet. Er sah im Mittelalter die gegebenen formen für die humänisätsanstalten, die er noch auf sein Programm gesest hatte. Leo von Klenzes Einfluß war im Sinken. Der Stern fr. Gärtners tauchte auf und sieg schnell. Des Königs impulsive Natur gab sich willig den romantischen Schwärmereien des jüngeren Baumeisters hin, der als geborener Reinländer unter dem Eindruck der großen Dome von Köln, Mainz und Worms ausgewachsen war,

Cornelius hatte ibn, vielleicht aus landsmannschaftlichen Grunden, empfohlen und war gludlich, nun eine neue Autorität gegen den machtigen Einflug Klenges ausspielen gu tonnen. Gartner aber ließ fich nicht lange als vorgeschobene figur gebrauchen und fab gu, daß ihm ein guter Teil der foniglichen Auftrage felbft gufiel. Er bat febr viel gu tun gebabt und in fürgerer Seit vielleicht mehr gebaut, als der altere Klenge. Die ,altdeutide Manier" war fein Stedenpferd und der Kerngedante diefer Manier mar eine poetifche Bewunderung des firchlichen Mittelalters, die nicht gerade durch febr tiefgebende Studien der Bauformen getragen murde. In positiven Kenntniffen und innerer Pertiefung in den Beift der mittelalterliden Urditeftur ftand Gartner dem Klaffigiften Kleuze bei weitem nad. Sein leichteres Calent wurde über alle fachmannifden Schwierigkeiten durch die Gunft der allgemeinen romantischen Begeisterung binweg getragen. Er war außerdem ein fcneller Urbeiter und hatte immer mehrere Gifen im geuer. Sein Borteil mar, daß er die Grofwerte der mittelalterlichen Urchiteftur aus perfonlicher Unichanung tannte, die allerdings and mehr auf poetifden Eindruden als technifden Studien und formalen Unterjudungen berubte.

Friedrich Gartner begann feine Catigfeit in Munchen mit der Ludwigsfirche.

Alber icon 1832 übertrug ibm der Konig and den Bibliothefsban.

Es war eine glidliche Etunde, als der Plan zur Staatse und hofbibliothet (Albb. 134) gefaft wurde. Wie fehr die Grogartigteit der Ludwigsbauten auf den König felbft zurüdzuführen ift, wird anch an diesem Zan flar. Die gewaltigen Dimensionen schienen anfangs viel zu groß genommen. Wenn auch ungehenre Buchfäße in turzer Teit in München vereinigt wurden, so ware es trobdem leicht gewesen, einen Magazinbau von einsacheren Perhältnissen und doch genügendem gassungsvermögen darzustellen. Aber Ludwig baute immer für die Julunist, von der er für München und seine Schöpfungen das Größte erwartete. Die Entwidlung hat ihm recht gegeben. Selbst der riesiga Jauvachs der Bischerjammlungen in den Teiten uner-

212 München.

mudlicher Dielschreiberei kann leicht untergebracht werden. Auch für die kommenden Jahrzehnte ist keine Sorge nötig. Der Raum genügt sicher, wenn nur die Mauern das Gewicht der Gelehrsamkeit zu tragen vermögen. (Von Friedrich Gärtner

1832-1842 gebaut.)

Der Bau beherrscht mit seiner imposanten gassade das ganze Straßenbild. Er verkörpert die monumentale Steigerung der architettonischen Wirkung, die an den Schul- und Finsbauten gegenüber allerdings bewußt niedrig gehalten wird. Das System ist das denkbar einsachste. In vorspringenden und belebenden Motiven hat die lange front nur die Treppe mit deren doppeltem Unlauf. Das Kranzgessims sit breit und wuchtig. Die eigentliche Behandlung der Fassade beschränkt sich auf ganz wenige Motive. Ihre Grandiosität beruht allein auf den Verbältnissen und



Ubb. 134. Bof- und Staatsbibliothet (1832-1842). Obot. S. Sinftelin.

dem mächtigen Eindruck der ruhigen Fläche. Dem Backtein ist eine Monumentalität abgewonnen, die wohl nur bei Steinfassaden auszudrücken gelungen ist. Kein Schmuck, keine Gliederung. Der Großsinn der Ludwigschen Epoche hat in der

Bibliothet fein impofanteftes Dentmal.

Ift die Front targ behandelt, so eröffnet sich im Stiegenhause eine prächtige Wirfung. Die hohe stolze Treppe zwischen den glatten Marmorwänden und der bunten Säulenstellung darüber kann mit dem Reichtum italienischer Renaissanten fondurrieren. Wenn nur der feierliche Instieg der schönen Treppe nicht hinter der Glasmand verstedt wäre. Welch fleinliche Sichzachsubrung von der Straße an, ehe man in die großartige Galle eintritt. Die Fluchtlinie der steilen Treppe ist allerdings starr und sinder in der Loggia darüber keine rechte Gegenwirkung, gang abgeschen davon, daß nach der großzügigen Onverture kein Ibschluß vorhanden ift, der die prächtigen Vorbereitungen rechtsertigte. Wohn führt die schwindelnde Jacobsleiter?

£ndwia I. 213

Mur eins bat der Konia und fein Baumeifter nicht richtig eingeschätt. Das ift der Lefefleiß der Bibliothetsbenuter. Bu der Millionengahl der Bucher fteht der Lefefaal in feinem Derhälfnis. Alber um fo größer ift die Uchtung vor der geistigen Urbeit von Jahrhunderten, für deren Schäge ein Königsbau von ehrwürdiger Größe und überwältigender Bedeutung entstanden ift, eins der bewunderungsmurdiaften Kulturmerte des 19. Jahrhunderts.

Abnliche Bedanten bewogen den Konig, auch der Univerfität (21bb, 135) einen

würdigen Bau gu errichten. Erft feit furger Zeit hatte die Universität das Kleinftadtleben in Candsbut aufgegeben und mar in die Residenzluft von München eingezogen. Anfangs fehlte es dem gelehrten Institut, das im Jesuitenkollegium untergebracht wurde, an einem geeigneten Heim, und um dem Abelstand in gründlicher Weise abzubelfen, beichloft der König, am Ende der neuangelegten Prachtftrafe, die feinen eigenen Namen führte, einen großen Universitälsbau. Bei dieser Gelegenheit erschien es ihm und seinen Räten das einsachste, noch zwei andere Erziehungsanftalten, das Klerifalfeminar und ein ariftofratifdes, von Mar Joseph I. geftiftetes



Abb. 135. Universität (1840 vollendet). Phot. Wurthle & Sohn.

Mäddenpenfionat ebenfalls in Menbauten unterzubringen, die in Stil und Unlage eine Einheit bilden follten. Don friedrich Gartner gebaut.

Es mar allerdings nicht recht einzuseben, mas denn die Erinität dieser Inftitute Bemeinsames batte, außer etwa den allgemeinen Tweden der Dadagogit. Alber der Urchiteft brachte fie doch unter einen But und gab den drei Bauten gu beiden Seiten des offenen Plages eine front von gleichem Charafter, wobei wohl die Rüdficht auf Berfunft und Aufgabe des Kleritalfeminars für die Wahl des Stiles enticheidend mar. Ein geiftlicher Ernft und eine fatrale Rube find über den ftillen Universitätsplat ausgebreitet. War es die Erinnerung an die Beschichte der Universität, die feit ihrer Grundung fich immer geiftlichen Schuges und priefterlicher Obbut erfreut batte, oder mar es Entgegenkommen gegen die jungen Kleriker und die fittfamen fraulein gegenüber, die friedrich Gartner bestimmten, über die Universität und die beiden Zwillingsbauten vis à vis diese Krenggangftimmung auszugießen? Klöfterlich einfache Saffaden mit fproden Hundbogenfriefen und einem berben Dergicht auf Schmud und Bierat, fable Wande in einer weltabgeschiedenen und in fich gefehrten Refignation der Ericheinung, überall eine fluniagenfifche Beiftesarmut der 2lusftattung, die anaftlich jeden Binweis darauf vermeidet, daß diefe flaffifche Bildungsftatte ihre

214 München.

Reorganisation in den Zeiten des Humanismus erlebte, als die Renaissace mit ihrer hellen Cebensfreude das Dasein und die Werke der Kunst gleich verschwenderisch und beiter schmidte. Bat sich Gärtner für die Alfgabe des Universitätsbaues nur bei den Dätern und Kirchenlehrern Rats erholt und die griechsichen Philosophen, Uthen und die Mussen ganz vergessen? Im Innern der universitas litterarum gähnt dieselbe Klosterfülle, in den Korridoren und Auditorien. Lange Gänge in monotoner Einsacheit der Wölbung und Wandbehandlung. Die Türen in die Auditorien spröde und arg umrahmt, als wären es Zellentüren eines Kolleginms, hinter dennen die Einsamkeit und Melancholie gestlicher Josiserung zuhause wäre. Grau, Frennd, sir alle Theorie — so rust es von allen Wänden den Unssenschmen entgegen, und wenn die Schritte auf den fliesen der endlosen Wandelgänge wiederhallen, sit's als ob der Friede eines mittelalterlichen Klosters gestört würde. Gerade der Romantiker Friedrich Gärtner hat keinen Sinn für den historischen Geist und das innere Eeden eines Stiles geerbt, nicht einmal bei seinen gestichen und romanischen Allsertümeleien, die er bessinnungslos in die nene Welt hineinstellte, als ließe sich jedes moderne



21bb. 136. Odeon von Klenze (1826-1828).

Bedürfnis in eine beliebige historiiche Verkleibung hineinzwängen. Wenn er der Universität die Formen der mittelalterlichen Ordensbauten aufnötigte, was blieb ihm dann für ein Nerstales Internat übrig?

Universität mit Georgianum und Mar-Josesstift (1834—1839 erbaut) bilden den Albschluß einer neuen Straßenanlage, die von Anfang bis zu Ende mit wenigen Unsnahmen meist nach Ludwigstraße Inweisinungen gedaut wurde. Sie ist daher and mit Recht nach ihrem Schöpfer Ludwigstraße genannt. Ihrer Größe und Vedeutung nach ist sie eine echte Königsstraße. Gemeinden und Stadtbebörden gewinnen sielten den Mut über sich, solche breiten Straßenzeisen vom Sentrum bis an die Peripherie der Stadt anzulegen. Ludwig tonute in diesem Maßstade entwerfen, da er den größeren Geil des Straßenziges auf dem unbebauten Jukunftsboden Leu-Münchens anlegte. Die Universität und gar das Siegestor schoben sich weit über den Stadtring ins flache Land vor und rüsten dem Nachbardorfe Schwabing energisch auf den Leib. In gleicher Zeit entstand der Stadteil im Rüsten der Universität, der sich wohl sehr das weinerstät, der sich wohl sehr das zu dem heutigen quartier latin ausgebildet haben mag.

Die vielen Bauten rechts und links der Ludwigstrage dienen meift der Derwaltung ober Bildungs- und Kultzweden, so daß fich ein guter Teil des offiziellen Münchens an diesem Wege angesiedest hat. Der südliche Teil gegen die Stadt zu war das Machtgebiet Leo von Menges, der hier das Gdeon (Albb. 136) (826 bis 1828 für musstalische Aufsschließe Aufsschließe Aufsschließe baute, mit dem vornehmen Herzog Mar-Palais wieder das Musser eines arsisofratischen Stadtpalais schuf und ebenso in der interessantiesterums (Albb. 137) einen glüdlichen Ton anschlig, während der nördliche Teil gegen Schwabing hin Gärtner anvertraut wurde, der neben der Lodwigskirche, seiner Erstlingsarbeit, rechts sein eigenes Heim daute sieht Jaron von Pranchssche, seiner Erstlingsarbeit, rechts sein eigenes Heim daute sieht gliebeit ist die Generalbergwerts- und Salinen-Administration (Ar. 16, 1840 – 43), ein geschmadvoller Van in glatter Siegessschwertleidung mit außergewöhnlich sauberer Vebandlung des Ernamentes und tadellosem kugenschlus. Völlige Tüten



21bb. 137. Kriegsministerium (1824-1830). Phot. 5. Sinfterlin.

im Straßenbilde sind das Alindeninstitut (1833—35) und das Damenstiftsgebände, traurige Vorläuser jener bösartigen "Ang"bauten, die sast das ganze Jahrhundert sindurch als Kasernen, Verwaltungs-, Schul- und Vehördengebände unsere modernen Städte verunzierten, bis dann die allerneuesse Heit auch darin Wandel geschaften bat.

Kritische Stimmen aus der Banperiode der "altdeutschen" Renaissancearchitektur mit ihrer Vorliebe für zahlreiche Giebel, Erker und Balkone, sür Kollwerk und Ungsburger Ornament haben über die strenge Sinsachheit der Kudwigstraße entrüstet abgenrteilt. Unser Geschmack hat sich aber inzwischen an "unserer Väter Wert" gründlich übersättigt und hat wieder mehr Sinn sin den großen Jug der Kudwigsepoche, die bei sparsamen Mitteln sast immer imposante Wirkungen erzielt hat.

Das gilt in besonderem Mage von der Ludwigstraße, an deren Eingang und Ausgang der König ein weithin sichtbares Schaustüd als Abschlifte ftiftete. Im

216 München.

Norden ist es der römische Triumphbogen des Siegestores (Abb. 138), im Süden die zeldherrnhalle. Die Portastriumphalis mit einer Quadriga als Betrönung sist wohl der einzige Zau, durch den der Romantiter Gärtner mit dem Klassige in offenen Wettstreit sich einließ. Aus seiner eigentlichen Heimat, dem cäsarischen Rom, sit das Triumphor als eines der stolgesten Denkmäler großer Siege durch die Zarodkunst nach dem Arokon gekommen und hat in napoleonischen Seiten auch bei den strengen Puristen des griechischen Stiles viel Ausstang gesunden. Alle Residenzskäde des Arokons erhielten meist in der Haupsstraße zu Unsang des 19. Jahrhunderts solche Triumphore als dauernde Prachtsüde der Monumentalkunst, die bis dassin nur durch die Improvisationsdekoration bei zestzigen Utaterial gelegentlich verwendet worden waren. Mit dem bistorischen Unlaß nahm man es nicht immer so genau und daute zuweilen Siegestore, selbt wenn die Olistoria nicht gleich starte Gründe hatte, den Corbeer zu spenden, wie



Ubb. 138. Siegestor von Gartner (1850 vollendet).

bei den welterobernden Imperatoren des Altertums. Dem bayrifden Konig soll das patriotische Motiv indessen nicht vergessen werden. Als Deutscher seierte er mit diesem stolzen Dentmal den endlich errungenen Sieg über Aapoleon.

An die Einmündung in die innere Stadt setzte er die Feldherrnhalle (Albb. 159), die — mit geringen Ilbweichungen — eine Variante der berühmten Cogia dei Lanzi in Florenz ist. Ob Gärtner mit dieser bequemen Kopie ganz die Albssich des Königs getroffen bat, bleibe dahingestellt. Jedeusalls ist es sicher nicht nach des Königs Sinn, daß diese bayerische Andmeshalle immer noch so wenige Bildwerke umfaßt. Ju den beiden Statuen des Fürsten Wrede und des Grassen Eilly ist uur eine Siegergruppe des Erzgießers f.v. Miller als dritte im Bunde hinzugekommen. Immer noch besteht daher Franz v. Reders sarkassische Semertung zu recht, daß diese paar Statuen "keineswegs eines so auswandsollen Baldachins bedürften".

Bbgleich nach Plan und Durchfilderung sich auch nicht alle Zauten der Ludwigftraße auf gleicher Böhe halten, so ist sie doch das umfangreichte Denkmal der Zauleidenschaft Ludwigs. Kein anderer Bertscher des 19. Jahrhunderts war gleich Endwig I. 217

start von dieser königlichten aller Ceidenschaften ergriffen. Kein Soweran kann sich mit Ludwig meisen. Um wenigsten, wenn man im Auge behält, daß fast alle seine Zauten im Dienste großer Kulturgedanken entstanden sind. Gewiß war es seine Residenzskadt, an der er baute und bessertet und so wurde Gang-München ein erweiterter Königsbau, auf dessen Derschönerung er alle seine Kräfte verwendete. Dabei fühlte er sich gewiß noch als Soweran des ancien regime. Die Königsidead aber waren indessen andere geworden. Wenn Ludwig den noch nie dagewesenen Auswand von Mitteln und künstlerischen Kräften der allgemeinen geistigen Bebung der Nation widmete, so tat er es gleichsam als ein Schüler Goethes, der ganz durchebrungen war von der hohen Humanität und dem freudigen Idealismus, den die Klassister unserer Literatur dem Volke als edesses bermächtnis übergeben batten.

Alber Ludwig baute auch an der Erweiterung des eigenen hauses. Seit die Resideng besteht, hat kein Wittelsbachischer gurft ein fo großes Areal bebaut, wie



21bb. 139. feldherrnhalle (1844 vollendet). Obot. Wurthle & Sobn.

Endwig. Durch ihn hat sie den Umfang und die äußere Sscheinung erhalten, die sie heute noch besigt. Es ist seitdem nichts Wesensliches mehr hingugedommen. Im Süden und Norden errichtete er neue große Klügel, deren imposante Architeftur das Bild der Residenz nach allen Seiten einheitlich gestaltete. Im Norden entstand der Sessial mit der lang ausgedehnten Palladiosssssade und ihrer solgise noch er Mittle (1832—1842). Im Siden nach dem Mar-Nosespala wuchs die ernste Rustikafront des Königsbaues (Albb. 140) empor, die florentinische Reminiszenzen namentlich nach Palazzo pitti frei behandelt. Die gesamte Ossierte ersuhr ebensalls durch die Imnere des Vallsassssaden und der Allerheiligen Hossachle eine wesentliche Umgestaltung.

Der gesamte Bautenkompler der Residenz hatte im Caufe der Regierung Sudwigs I. seine äußeren Fronten derart verändert, daß eine vollkommen neue Architekturgruppe an die Stelle der früheren Gebande getreten war. Die mittelalterlichen Turme und Giebelhäuser, die bei den vielen Restaurationen vergessen, noch steben geblieben waren, wurden jeht beseitigt. Aur langs der Residensatraße wurde am Maximiliansban nichts gerührt. Der König hatte für sich und die Königin im Südban nene Wohngemächer eingerichtet, die in gang besonders anseprägter Schärse seinem eigenfümlichen Geschmad entsprachen. Die Möbel und Capisseir-Ausstatung ist einfach und hausbälterisch in allem Schmud, im Vergleich zu den fostbaren Enzuseinrichtungen Karl Alberts und Max Emanuels. Die Rämme erzählen von einsachen Cebensgewohnheiten. Aber je mehr der Prunt und der repräsentative Luxus sehlt, desto größer ist der Keichtum an Ideen, der über alle Detorationen und Malereien verstrent ist. Freilich sind diese Ideen nicht künstlerisch, sondern literarisch. Sie heben nicht die Formenbehandlung und sind niemals stillisch und pringipiell etwas Aleues. Sie haben einen illustrativen Wert. Aber sie sprechen von allen Wänden. Ein in allen Literaturen bewanderter Schöngeist dat sich hier seine Lieblingsdichter durch Vilder aus ihren Werten vor Angen sübren lassen. Se wat ihm nicht genug, sie durch Lettüre zu beherrschen und in Titaten mit sich zu sighten. Er wollte mit ibnen leben. Er wollte sehn, was ihm in den besten Stunden



21bb. 140. Refideng. Königsbau (1826-1835). Phot. ber Berlagsanftalt Brudmann.

durch Berg und Kopf ging. Aberall ift er gn Baufe, in den Alten und in den Dichtungen der Meuen. Goethe und Wieland, Pindar und Theofrit, romantifde Liebeslyrit und anafreontifche Erotit, Joyllen und Dramen, deutsche Epen und der alte Bomer wechseln in bunter Reibe ab. Alles, mas der König gern las, baben ibm feine Maler an die Wande feines Schreib- und Empfangszimmers, fogar ins Schlafzimmer malen muffen. fur fic bat der Konia griechische Dichter bevorzugt und die gartere Elegit der deutschen Poeten fur die Simmerflucht der Konigin Schwanthaler, B. Beg, Schnorr von Carolsfeld, Rodl, Bilensperaer, W. Kaulbach und andere waren die ausführenden Künftler. Bentzutage find die Bemader nicht bewohnt und darin ift ficher auch ein Beschmadsurteil ausgesprochen. Es ideint, daß es unferer Generation nicht mehr möglich ift, tagans tagein mit den wunderlichen Illustrationen nach Sophoffes im Schreibgimmer, beim Untleiden mit Uriftophanes und im Schlafzimmer mit Oden und Idyllen von Theofrit und Pindar fich zu beschäftigen. Mur die literarische Epoche, unmittelbar nach unfern großen Klaffitern, die im lebendigften Perfebr mit den romantischen Dichtungen lebte, bedurfte folder Gedankenauregung felbit in der Alltagsarbeit, im KamilienLudwig I. 219

leben und in den stillen Stunden der Muße. Unser Auge wird durch Still und Darstellung nicht immer befriedigt. Aber es ist doch staunenswert, wie sich dieser gesstreiche König hinter der stolzen Austikafassabe in Heim einzurichten verstand, wo ihn alles umgab, was er aus deutschem Dichterwald und hellenischer Poesse als ein Kaienbrevier selbst zusammengestellt und sich zu eige gemacht hatte. Mit Indacht betrachtet man die kimmerelichen Reste der Tristandilder im Schloß Aunkelstein und seiert sie als einen interessanten Beweis literarischen Verständnissenzen aus der besten Hilliammerelichen Reste der Tristandilden Aestein der ist voll sieren von poetischen Keniniszenzen aus der besten Seit deutscher Dichtung. In ihm spiegelt sich der literarische Spirfinn der Ammatte, der aus allen Literaturen aller Dölker und Teisten die schönken Blitten sammette. Der König gibt an Dielbelesenbeit und poetischer Genußfähigkeit den Besten und Neistbewanderten seiner Dichter nichts nach. In dem Köniasdan verbirat sich ein Poetenbeim.



21bb. 141. Refidenz. Festfaalban (1832—1842).

Don der gleichen literarischen Bilderfreude sind die Entwürfe für die Aibelungenfäle erfüllt. Alber ich gestehe gern ein, daß mir die kinstlerischen Organe sehlen, um diese Schöpfungen zu würdigen. Ich weiß nur, daß ich in gewissen Salen des Palazzo del Ce in Mantua in einem ähnlich erschöpften Justand der Vergewaltigung mich befunden habe und gestoben bin.

Der Zestsalban (Albb. 141) war für große Kepräsentationszwecke bestimmt, die allmässich über den Rahmen der Marimillanischen und Karl-Albertschen Prunkräume himansgewachsen waren. Der ganze Trakt ist 1832—1842 von L von Klenze erbaut und auch von ihm eingerichtet. Die Disposition der Räume ist durch eine doppelte Ausgabe bestimmt. Einmal handelt es sich um einen Vallsaal (Albb. 142) und die notwendigen Unnere, das andere Mal nm einen Thronsaal. Twei Empfangsfäse sihren in den Vallsaal, dem sich Spielsäle mit der Schönbeitszalerie und Vausteträume, wie der Schlachtensaal und andere auschließen. Das 19. Jahrhundert ist sast immer um den originalen Ausdruck der zestlichseit in Verlegenheit gewesen und hat für derartize Unsgaben bei den verschiedensten Stilepochen Anleihen gemacht. Sowohl hössisch aristortalische Kesidens, und Palaisräume, wie bürgerlich private und öffentliche

Säle leiden unter dieser Kalamität. Theatersovers, Rathaus- und Konzerssäle, große Räume für Ball- und hesspiple haben unzähige Male die Utchitekten vor diese Aufgade gestellt, aber selten ist eine gute Köjung gesinden worden. Auch der Belligad der Residenz gibt nur den großen, ausgedehnten Raum, der erst durch die Gesellschaft und das reichbewegte Kardenspiel der glänzenden Unisormen und großen Colletten Keben und Wärme erhalten soll. Es scheint sogar die Albsicht des Utchitekten gewesen zu sein, durch die frostige und dünne Wandbehandlung des weißen Saales den Kontrast zu steigern. Alles Ornamentale ist im Verhältnis zum Raume außergewöhnlich zart und zurüsbaltend.



21bb. 142. Refideng. Ballfaal.

Im Thronsaal (Albb. 143) konnte Klenze wieder auf sein eigenstes Gebiet, das et schon seit dem Zau der Glyptothek als Meister behertsche, treten und sein seine keschicht sie behertsche, treten und sein seine keschichten und sten klenke Gesübl für hellenische Sormen in den Dienste einer seierlichen und strenz zeremoniellen Idee stellen. Im Thronsaal, wo sich die höchsten Regierungsaste im vollen Glanz der Hostelstellen, Im Thronsaal, wo sich die Ernst der griechisch-dimischen Rasilika sicher am Platz. Selbst wenn er seer und still sit, wie immer bei den leblosen Wischen einer Schlosbesichtigung in Vegleitung des schlissischen Kastellans, ist der Eindruck start und ungemein seierlich. Ludwig hatte das Glück, von seinem Baumeister Klenze im Thronsaal eins der gelungensten Werke zu erhalten, wobei ihm Schwantbaler unterstützte, freilich mit etwas allzu gog gewählten Proportionen stür die seuervergoldeten Bronzestauten der Wittelsbachischen Uhnherren. Meister Sessisch und Krögl haben für Kaiser Mazimisian den Habsburger in der Innsbrucker Kosstriche eine ähuliche Riesengarde kolossaler Statuen geschaffen. Und hier erwehrt man sich schwer des Gedantens, daß es sich eher um eine respektigebietende

Ludwig I. 221

Cotenwache handelt, als um die Weisebilder und Gedächtnissiguren der Uhnen und Stammherren eines dynastischen Geschlechtes, das gerade an dieser Stätte die Erinnerung an seine nie versagende Tüchtigkeit und immer neu pulsierende Lebenskraft wachbalten wollte.

Gegen das Architekturbild des Chronsaales fallen die drei Kaisersäle mit ihren bistorischen Fresken aus der Geschichte Karls des Großen, Friedrich Barbarossa und Rudolfs von Habsburg merklich ab. Dazu mag der Stimmungswechsel zwischen antiker Herrlichteit, die so leicht die Joealität einer zeitlosen Existenz annimmt, und dristlich-mittelalterlicher Historie mit ihrer realen Sachlickeit, selbst in der halbpoetischen form der Cegende, wesentlich beitragen. So ist es nicht nötig, die Beradstimmung des Cones allein auf die Freskanten zu schieden, auf Schnorr von Carolsfeld und seine Leute, die alle ihren Mann steben, wenn man sie mit dem Massitab ihrer



21bb. 143. Refideng. festjaalbau. Chronfaal.

Seit mißt und ihnen damit das selbstverständlichste Necht historiicher Kritik konzediert, Dieses Necht ist auch allen Kunstunternehmungen König Ludwigs zu gewähren, in München obendrein noch beschwert mit dem Tribut der Dankbarkeit. Kängst ist schon auf die begeisterte Stimmung der Kudwig-Spoche, die in der Selbsträdigfung einer neuen und originalen Kunsterhebung lebte, die ernichterte Einsicht von dem retrospektiven Charakter all der Haupt- und Kraftgenies jener Zeit gefolgt. Zu viel Cheorie, zu viel Autoritätenglaube und zu viel Gedankenblässe, andretzeits zu wenig Dertrauen anf die originalen Quellen kinstericher Ersindung im eigenen Selbst, das waren die schwächenden Momente gerade in der Größkunst, die durch die stolzen Kreitskeiten und die souweränen Freskomaser repräsentiert war. Aber diese posstume Kritik hindert nicht, die eigentliche Leistung der Kudwig-Spoche rüchaltso zu bewundern. Welche Zahl von Zauten, welche Riesenssächen bemalter Mauerwände! Ein ungeheures Irbeitsmaß war vollbracht worden. Eine neue Stadt, größer und prächtiger als die verträumte Altstadt war aus dem Zoden gewachsen, die Residenz stand glängender da, als sie irgend einer der früheren Wittelsbacher auch nur gestadt,

plant hatte, und überall die fruchtbaren Keime zu einem neuen Ceben, in dessen Bannkreis sich binnen weniger Jahrzehnte das ganze Deutschland hineinziehen ließ. Durch Kudwigs Tätigkeit war nicht bloß die Umrisstnie der neuen Stadt erweitert worden, in die sie erst wineinwachsen mußte, München war ein gestliger Horizont eröffnet worden, an dem ihm die gewichtigken Kulturanfgaben als neue, niegesehene Sternbilder erschienen. Alles war das Sauprtverdienst des Königs selbst.



21bb. 144. Ludwigsfirche von Gartner (1830-1844).

Schließlich ift noch von den Kirchenbauten des Königs zu reden. Nach ihm führt die Kudwigskirche (21bb. 144) ihren Namen. Wie schon bemerkt, war sie Gärtners erfter Versuch, eine Jugendarbeit. Auch als einer der ersten Versuche in der langen Reihe der romanissenden und gotisserenden Kirchenbauten des 19. Jahrbunderts ift sie zu nennen. Sie gehört in das erste Kapitel der historischen Kunft, deren flassische Stätte München geworden ist.

Seitdem hat die archaologische Kenntnis der mittelalterlichen Stile große fortsicheritte gemacht. Die Urchiteften sind den Wegen nachgegangen, die die Wissen-

Ludwig I. 223

schaft eröffnet bat. Eine gegenseitige forderung war die folge. Die neueren Baumeister stehen den alten Denkmälern mit einem auderen Gefühl für ihren kinstlerischen Wert gegensber. Es haudelt sich dabei weniger um den höheren Grad der Korrektheit in der Benutzung der alten formen, als um eine sebeudigere Radempfindung ihrer Stimmung, des Raumbildes und der Gesamterscheinung.

Die Endwigskirche & Gärtners und die St. Unnafirche Unton Seidls können als pole aufgeführt werden. Das Gefühl ist nicht abzuweisen, daß ein mittelalterlicher Baumeister die Unnafirche billigen könnte, als ein Werk in seinem Geiste, aber nimmermehr die Eudwigskirche, die das moderne Gepräge troh der romanischen Stilmerkmale in dem Manael der alterkimischen Stilmmung nur zu deutsich verrät.

Der Grundrig leidet an dem geradlinigen Chorabichlug, der aus Andlicht auf Cornelius' Freskodarstellung des jüngsten Gerichtes teine bewegtere und interessantere



Abb. 145. Refidenz. Allerheiligen-Hoffirche (1826-1837 von Klenze gebaut). Phot. ferd. finfterlin.

Durchbildung erfahren durfte. Die Wandbehandlung im Junern brüftet sich mit der Einsachheit der Gliederung, ohne jedoch den Einbruck der Verlegenheit zu verschergen. Aberall wird bemerkdar, daß der Zaumeister die Herschaft über die großen Abmessumein der Sames verlor und sich mit Ausflüchten und dünnen Deforationsmotiven zu bestem schaft es ging. Namentlich im Anßenbau stört die trockene Systematik der Zassachelederung und der Turmgestaltung. Diel zu weit gestellt zerreißen die beiden dünnen Minarets die Gesamtkomposition und verderben damit einen der schönsten Gedausen gerade des romanischen Stiles, dessen Türme in ihrer Derbindung mit der Front der Kirche meist von wunderschöner, malerischer Wirkung sind. Ebenswenig bedenten die Türme als Gipfelang des Kirchentörpers, der von der Straßenseite her durch die Annere verstedt wird und nicht zur Geltung kommen kann, so daß anch die Massenwicht wird und nicht zur Geltung kommen kann, so daß anch die Massenwicht und versoren geht. Der Fehler waren zu viele begangen worden, um die künstelische Zedeutung des Zauwerkes zu retten.

Ein geniales Werk poetischer Nachschöpfung ist die Allerheiligen-Hofkapelle (Albb. 145), die £. von Klenze gebaut und B. Beß ausgemalt hat.

Dem Kronpriugen war schon 1817 die Joee dazu in der Capella Palatina bei Monteale aufgegangen, gleichsam der erste Kunke romantischer Bewunderung des Mittelalters, die ihn später gang erfüllte. Bei der Ausssührung des Planes wurde dann allerdings mehr S. Marco in Venedig maßgebend, aber, was die Hauptsache ift, der unsakbare Tauber, der in den früb-mittelalterlichen Mosaikmalereien von



21bb. 146. Refideng. Allerheiligen-Boffirche. Inneres.

byzantinisch-abendländischer Mischung im Verein mit der malerischen Haltung der Urchitektur beruht und wie ein west-össlicher Mürchentraum aussteigt, waltet hier mit einer seltenen Jutensität und spricht mit einem direkten Uppell zum Gemüt, Der kleine Jau ist eine Perse unter den Werken Ludwigs, und ebenso ausgezeichnet in der Reihe der archaisserenden Kirchenbauten des vergangenen Jahrhunderts. Gerade der Kirchenbau lebt ausschließlich von dem gewaltigen Gut mittelalterlicher Kunsspormen vom Zeginn der Aomanist bis zur allerneucsten Zeit. Obgleich aber alle Stilnnancen allmählich in der modernen Kirchenarchitektur reproduziert worden sind, ist es doch selten gelungen, den Stimmungsgehalt eines Bauwerkes, der Endwig I. 225

immer zu den Imponderabilien zu zählen ist, in solch hohem Mage wiederzugeben (21bb. 146).

Auch ans der Jugendzeit des Christentums, als die Vaukunst dem heidnischen Geiste der antiken Tempel noch nahe stand und eben erst begann, für die drisslichen Kultbedürstnisse einem Konne für die drisslichen St. Vonifaz entscheidende Auregungen (Abb. 147). Die ehrwürdig seierlichen Vassilisten von Kavenna hatten es ihm ebenso angetan, wie die heidnischen Dome und die Eempel von Pästum und Vom. Er hatte ein starkes Gestülls für die Moumentalbauten aller Stile und lebte mit diesen echtesten Sengen der Geschichte als Enthusiast. Aber er ließ es nicht bei Impressionen bewenden. Seine Initiative und seine aktives Cemperament trieben ihn sofort zu eigenen Vaupslänen und so wurden Reiseindrücke und kunsthissorische Studien bei ihm sofort zu Machtbesehlen an seine Vaumenster und Maler. Münchens Vauten sind ein Cageduch seiner tiessten instituter Erlebuisse. Was er in Ravennas vordrisslichen Altertum, in Roms Itesten Visigkopsbassischen in tief ergriffenen Stunden empfunden Uttertum, in Koms ütesten Visigkopsbassische und ster, das sollte



21bb. 147. Bonifaziusbafilita von Siebland (1835-1850).

ibm Ziebland in einem Basilitaban wieder vor die Seele rücken. Umfassende Studien gaben eine solidere Vorbereitung sür das Unternehmen, als sie Gartner beliebt hätte. Aber eine einheitliche Stimmung kam doch nicht zustande. Unter dem Lichtgaden wurde auf dem langen Bandstreisen in einem Bilderzyflus das Leben und Wurken des Germanenapostels Bonifazins dargestellt, für den Ludwig eine besondere Vorsiebe begte (Ubb. 148). Leider schlig b. bes in Teichnung und Kolorit einen seutental elegischen Con an, der auf den langgestreckten und ungegliederten Mauerslächen, die eher energische harben und altertimiliche Strenge der Linie verlangt bätten, ohnmächtig sich verlor. Für München besaß das fremdartige Baussstellen, mit dem die nationale Erinnerung durch nichts verbnuden war, überhaupt nur den Wert eines knussbirischen Erperimentes. 1855—1850 gebant.

(831—1839 entstand in der Mariabilis-Pfarrfirche in der Vorstadt Un ein bemerkenswerter gotischer Bau, der von Dan. Obsnüller geseitet wurde. Die protestantische Pfarrfirche auf dem Karlsplat (1827—1833 von Petisch erbant) taun nur als Kuriosum erwähnt werden.

Endwigs Banleidenichaft wurde durch seine Cronentsagung im Jahre 1848 wohl eingeschränft, da er unn über die Staatsmittel nicht mehr disponieren konute.

15

226 Münden,

Alber sie hat nicht aufgehört, denn sie war die Triebseder seiner Gedanken und der Impuls zu seinen Unternehmungen. "Drei Stunden hab' ich gebraucht zu dem Entschluß, mich von der Krone zu trennen, aber drei Tage zu der Ressaution von der Kunst." Don nun an wohnte er nicht mehr in der Residenz, sondern in dem roten Palais an der Briennerstraße, dessen enzusische Gotif eine neue Bereicherung seiner Stilezperimente war (Udb. 149). Kudwig lebte noch zwanzig Jahre in der Stadt, in der er 22 Jahre Alleinherscher gewesen war. Ohne Groll, heiter wie ein echter Philosoph, genoß er in Gesundheit und Frisch ein Ceben, das für ihn auch ohne den Glanz der Königswürde reich und inhaltsvoll war. Die Kunst blieb immer noch sein besonderes Ressort, wie sie es schon während seiner



21bb. 148. Bonifazius-Bafilita. Inneres.

Kronprinzenzeit gewesen war. Und so war sie sein Ein und Alles, sein Lebenszwed. Gewiß ist auch allen seinen Regierungsatten der große Tug eigen, der sein Mäcenatentum darafterisiert. Aber sein Temperament, die enthysiquische Erregbarkeit und heißblitige Ausdaner, war das einer Künstlernatur. Seine besten Gedanken und schwierigten Arbeiten, sein Glüd und seine Sorge galten der Kunst. In ihr lagen die Jundamente seiner Persönlichkeit.

Die Bangeschichte seiner Regierung gehört zu den erfolgreichsten Münchens. Wie aber schon mehrfach Gelegenheit war zu betonen, nahmen Malerei und Plastit an diesem allgemeinen Aufschwung in gleicher Weise teil. Kudwigs besondere Vorliebe galt der Wandmalerei großen Stiles. Sie schien ihm das einzige Mittel, um auf das Volk dauernde Wirkungen auszuüben, von denen er sich ja immer einen erzieherischen Erfolg versprach. Denn in dem Großformat der Kresken

Ludwig I. 227

ließen sich allein die großen Ideen aussprechen, von denen König und Künstler gleich erfüllt waren. Schon 1814 schreibt Cornessius: "Schulen werden entstehen im alten Geise, die ihre wohrhaft hohe Kunst mit wirstamer Kraft ins Herz der Aation erzießen!" — Eine hohe Kunst fonnte es aber nur geben kraft der dargesellten Ideen. Was hat nicht Cornessius und später Kaulbach auf diese großen Deen Wert gelegt! Die technische Lusssihrung und die Meisterschaft im Malen und Seichnen schwen schwen zu den Indach und Seichnen schwen zu der Wilker wäsen, Kenntnisse sammenn, in allen Literaturen vertraut sein und sich mit einem wissenschaftlichen Apparat ausrüssen, der ihnen ein großes Maß gediegener Vildung in die Hand gab. Sie wurzelten tief im geistigen Leben der Gelehrsamkeit. Was aber waren denn eigentlich diese großen Deen? Durch ihren ethisch-philosophischen Wert, wie etwa Kants Schriften, waren sie nicht groß. Denn das Ding an sich ließ sich selbst von einem Cornessius nicht



21bb. 149. Wittelsbacher Palais (1843-1848 von fr. Gärtner). Phot. S. Sinfterlin.

malen. Ebensowenig waren es aufreigende oder wegeweisende Ideen, die es dem Dolfe leichter gemacht batten, Die Mübfal des Lebens gu ertragen oder ibnen auch nnr für Ungenblide die freude an der Matur gn weden. Der ftarffte Inbalt diefer Ideen mar Kathederweisheit und Beidichtsfpefulation. Schon bei Cornelins und porber noch bei Carftens ift die Beidichte, wenn auch porerft noch in der poetischen form der Mythologie, der unergründliche Quell, aus dem die Meifter nicht mude murden, Ideen gu icopfen. Und je umfaffender die Perioden waren gange große Seitalter, die fie in ein paar Dugend Reprafentationsfiguren mit bedentenden und beziehungsreichen Pofen auf einer Wand gufammendrangten - defto größer waren die Ideen, die das Publiffum gehalten war, aus ihnen berausgulefen. Es ift nicht notig, unter die Spotter gu geben, um Diefes in feiner Urt doch grofartige Unternehmen gu fdildern. Der Cadel, der gegen die Maler Sudmigs gerichtet ift, trifft fachlich in demfelben Mage Raffael in feinen Stangenbildern. Ja, faft gn allen Seiten find folde Ideen gemalt worden, wenn fie auch nicht immer als fo groß verschrieen waren. freilich haben die gunftigen

228 München.

Bistoriter ihnen fast jedesmal ihr gelehrtes Konzept zu ihren Bildern zerriffen. Denn da sie als kachmanner zu rein historischen Thematen Stellung zu nehmen berufen waren, so zögerten sie auch nicht, nach ihrer Urt siber fallsche Seschächtes auffassung und schiefe Konstruktionen gehörig zu schelten. Es geschah anch, daß sie die Themata auf dem Papier ausgrbeiteten und die Maler nach dem untergelegten Lerte ihre Kompositionen aussschieten

Bei diefer Spekulation mar es natürlich, daß Cornelius in eine gebeimnisvolle Bedantentiefe perfiel, die felbit die treuften Unbanger und die Gingeweibten nicht mehr ju ergrunden permochten. Erondem mar eine Wirfung in die Breite da. Ein populares Stannen umgab feinen unermiidlichen fleif, wenn auch eine verftandnisvolle Teilnahme feinem Ideengange nicht folgte und durch die Abstraktion feines Dentens auch völlig ausgeschloffen war. Der Kultus aber, den die fcbreib-Inftigen Literaturfreunde mit Meifter Cornelins trieben, entrudte den Salbaott folieglich in felde Wolkenferne, daß es auch Konig Ludwig nicht mehr lobnte, gn ibm aufzufteigen. Da fiel der eitle Mann plonlich von feiner Bobe berab und die Mundner Epode endigte für ibn mit einer tragifomifden Edingigene. Endlich war das große fresto des Jüngften Berichts in der Endwigstirche vollendet (21bb. 150). Unangemeldet fommt der Konig, es zu befichtigen. Cornelius bort davon, befliffen wirft er fich in einen guten Rod, eilt gur Kirche, um felbft den Cicerone gu machen und das Cob des Konigs eingnbeimfen - aber an der Kirchentur wird er pon der Dienericaft aufgehalten und trott allen Proteftes abgewiesen. Konig wollte unbebelligt fein Urteil bilden und ließ den Meifter nicht vor. Da ftand Cornelius draugen allein und mußte umtebren. Kurg darauf verließ er Münden für immer. Es ift dem Konia perdacht worden, daß die Crennung von dem bewunderten Künftler in diefer ichroffen form vollzogen murde. gerade in diefem fall fein gutes Recht als Unftraggeber und Berricher über allen Bweifel erhaben. Dagn tam, daß er fich innerlich der Kunft des Meifters entfremdet hatte und eine zu selbständige Matur war, um sein Urteil durch die hobe Selbsteinschätung des Malers und feine literarifde Verbimmelung beeinfluffen gu laffen. Und bestätigte das fresto etwa nicht, was der Konig dachte und monach er bandelte?

Cornelius hinterließ in Münden eine Reibe von Urbeiten, die in Kunftgeschichtsbiichern eine größere Rolle fpielen, als in der Wirfung auf die Malerei und in der Wertichanung der Begenwart. Gie find dem unrettbaren Schidfal der muhjam aufgebauten "Majdinen", wie es der Münchner Malerwig neunt, verfallen. Diel Aberlegung, forgjame Vorstudien, ein umständlicher Plan, gründliche Kenntniffe, fluge Benugung berühmter Porbilder und ein unleugbarer Bug ins Große läßt fich ihnen nicht abstreiten. Aber icon damals wurde von den Unbefangenen der Mangel innerer Motwendigfeit empfunden. Die Kälte der Konstruftion lag über dem Riefenbilde der Endwigsfirche, wie über fast allen feinen opera magna. Als der perfonliche Einfluß des Meifters aufborte, war and die Wirfung feiner Urbeiten am Ende. Cornelius batte feine Rolle völlig ausgespielt. Kaulbach mar fur den icheidenden Meifter ein volltommener Erfag. Die Welt batte an ibm jogar mehr freude und Wohlgefallen, denn er tam den literarifden Bedürfniffen des Lefepublitums noch gefälliger entgegen. Man tann feine Bilber nicht feben, obne fich einen miffenschaftlich und gelehrt disputierenden Kreis von Juschauern vor den gewaltigen Schaububnen vorzustellen. Die Szene ift gefüllt und reichbewegt. Große befannte Bestulten der Geschichte in einem begiebungsreichen und vieldeutigen Beieinander; jede Signr an ibrem Plat und jede Gruppe in abgeftufter 2abe oder gerne gu der hiftorijden Idee, die die Beranlaffnng der grandiofen Upotheofe ift, Das Schauspiel fordert notwendig einen grundlichen Kommentar. Denn es ift die blendende Illnstration gn einer afademischen Dorlefung, die der Redner mit geift-



216b. (50. Das jungfte Bericht von P. Cornelius. Fresto der Endwigsfirche (1833-1840).

230 München.

reichen Ausbliden in Jufunft und Dergangenheit und feinstnnigen Beziehungen zur dichterischen und fünstlerischen Produktion der Gesamtepoche ausgestattet hat. Die Schlacht auf den katalaunischem Gesilden (Albb. 151) ist der Sieg des abendländischen Christentums über die assatzischen Understämme und durch ihn wurden alle Schähe er Kultur, die von den Barbaren zertreten worden wären, zum heil der europäischen Gesittung gerettet. Mit welchem sicheren Caft wurde in der Eroberung Jerusalems



216b. 151. Die Bunnenidlacht von IV. Kaulbad.

das in alle Winde zerstreute Indeutum durch die bühnenmäßige Gestalt Ahasvers darafterisiert und gegenüber das Schiffal des Christentums in der allbekannten Szene der Flucht nach Agypten gleichsam mit mythologischem Vildersinn erzählt. Niemand kann lengnen, daß der trockene Con der Geschicktsphilosophie durch die prächtigen Vilder einer weitbelesenen Malerphantasse anziehend und bestrickend wurde. Indem das Publistum mit bochgezogenen Angenbrauen zu den Vildern der dem dagischenden ficht, das von ihnen ansaina. Der Kopf süllte sich mit unversorben alängenden Licht, das von ihnen ansaina. Der Kopf süllte sich mit unversorden

Ludwig I. 231

geßlichen Bildern und erfaßte durch die Zauberkinfte des Utalers müheles die schwierige sten Begriffe und Cheoreme des Historikers. Causendsättig dankte die Mitwelt Raulback stir einen Bildungsinhalt, den sie dies dahin in den Galerien nicht gesuch hatte.

Und dazu tam die geschmeidige fluffigfeit feiner Darftellungen. Die Menschen, die fich auf den weltbedeutenden Bildern Kaulbachs bewegen, find alle durch das Kauterungsbad der reinen flaffifden form hindurchgegangen. Das Iluge wird entzudt durch eine atademische Korrettheit und elegante Allgemeingultigfeit der Beidnnng, die nur icone Geicopfe, felbft unter den Barbaren der milden Steppe, binftellen fonnte. Ihnen fehlt die gewaltsame Startbeit der Corneliusmanier. Aberall gefällige Linien, reine und edle Draperien und bei aller Deutlichkeit der Charafteriftit die hobe Wurde und lantere form, die in einem Untitenmnfeum das moderne Unge mit feinem Bedürfnis nach wirklichen Proportionen und lebendigen Menichen der ungebildeten Kleinlichkeit zeiht. Wer fich gurudruft, wie das hiftorifche Intereffe in aller Kunft mabrend der größeren Balfte des 19. Jahrhunderts die Triebfraft mar, der wird verfteben, daß gerade Kaulbach der Mation aus bem Bergen fprach. Gein formenfinn aber und fein Kolorismus maren aus einer logischen und planfiblen Berbindung der Untifenbewunderung und der biftorischen Creue entstanden, die die Romantif großgezogen hatte. Kaulbach ftand angerdem nicht als einseitiger Meifter der Groffnuft vor dem deutschen Dolf. Berade die besten Schichten und vor allem die Jugend hatte er fich durch feine Allustrationen ju Goethes Werken unverlierbar gewonnen. Mit welcher freude folgten fie ibm pollends, als fein geiftreiches, witiges Karifaturentalent ibnen im Reinede-Suchs die parodierte form und die meifterhaft durchaeführte Perfiflage menichlicher Schmachen por Ilugen rudte. Er ficherte fich damit ein populares Derftandnis und eine fünftlerifche Bewunderung, felbit dort, wo das Datbos feiner großen Geschichtsbilder nicht aufgenommen werden tonnte. Er eröffnete die Reihe jener Munchner Künftler, die durch ibren Win und Bumor, ibren Spott und aute Saune in den fliegenden Blättern und ihren moderneren Rachbildungen die eigentlichen Bausfreunde der deutschen gamilie geworden find.

Kaft unbemerkt von der offiziellen Kritik und jedenfalls ohne die fördernde und ebrende Anerkennung königlicher Auftrage hatte sich neben den Grofmalern eine Unterströmung feinsuniger Kleinmaler von nnendlicher Verebrung für die Natur ichon seit den Seiten des absterbenden Roboto in München erbalten.

harmsofe Motive, die gang immun waren von großen Joeen, suchten sie am liebsten auf. Kleine Candidasten, Bauernstuben und Vorstadtavernen, fahrendes Polf, Ciere und bumoristisches Genre kehren immer bei ibnen wieder.

2lus der alten Knnft waren ihnen die hollandischen Kleinmeifter am beften Wonvermann, Don, Oftade, van de Velde maren ihre bevorzugten Porbilder, ihnen eiferten fie nach in der feinheit der Pinfelführnug und der Delitateffe minutiofer Behandlung des Kleinwerts. Das Stillleben in der Natur, mit gutmutigem Bumor und feinintereffiertem Malerauge angeschaut, machte ihr eigentliches Stoffgebiet aus. Beideiden mie ibre Malereien mar ibre Stellung gu Be-Sie führten insgesamt ein behagliches und ungeftortes Kleinfellicaft und Welt, burgerleben. Wenn fie Blud hatten, wurden fie als Galerieinspettoren angestellt oder tamen auch wohl an die Utademie, meift aber mußten fie fich mit den beideidenen Erfolgen fleinerer Unftellungen begnfigen, durch die ibnen eine frenudliche Teilnahme bei vereinzelten Liebbabern und bin und wieder ein Kaufer vermittelt murde. Die Unsftellungen, bescheidene Porläufer derer im Blaspalaft, fanden feit 1808, dem Gründungsjahre der Münchner Utademie, alle drei Jahre in dem ebemaligen Jesuitentolleginm ftatt. 2lber auch bier waren die wenig Gefannten nicht unbestritten, da die flaffische Malerei nach format und Bedeutung die Aufmerkjamkeit in erfter Linie anf fich jog. Den Dorrang nahmen

232 Münden.

die beiden Canger ein, deren abgemessen und wohlerwogener Schönheitskultus im Sinne des Rassel Mengs die moralische und kinftlerische Hauptstübe der Altabemie und infolgedessen auch der Auskellungen bildeten. Kirchiche Bilder und antike mythologische historien waren das ständige Repertoire. Aber die anderen wurden doch auch zugelassen, obischon sie, bescheidene und fille Altelierkfünstler, nicht den großen Etzgeiz sühsten, wie die praeceptores Germaniae. Ihre Kunst war ein frommer und anstrichtiger Dienst, der in der behaglichen Freude an den kleinen sauberen Vildem, die sie malten, seine innere Verfriedigung fand. Ihre Kraft nahmen sie aus einem innigen Derkehr mit der Jatur. Sie kannten sie gut und verstanden sie in ihrem Wirken, weil sie ihr mit tiesem Gemis nachainen.

Sang vergeffene Namen tauchen aus den alten Ausstellungstatalogen auf oder folche Meifter, die nur in ausführlichen Kunstgeschichten eine ehrenvolle Erwähnung erhalten. Die Stammväter der gangen Richtung waren der alte Jatob Dorner, der in



21bb. 152. Einsiedelei im Gebirge von Beinr. Burtel,

Schleiftbeim vertreten ift, und Chriftian von Mannlich. Gie felbft lieferten gwar teine Bilder mehr für die Unsstellungen der jüngeren Generation, aber sie missen doch als die entwidlungsgeschichtlichen Abergangsleute ans dem 18. Jahrhundert an der Spite fteben und genannt werden. Den eigentlichen Stamm Diefer Sejeffion bilben Dillis, der jungere Dorner, der Ciermaler Wagenbauer, die Landichafter Conjola und Kogels, ferner Domenico Quaglio der Architekturmaler, die insgefamt im Tegernfeer Echlog, in der Schleißheimer und Ilugeburger Galerie und in einzelnen Studen auch in der neuen Dinatothet findiert werden tonnen. Aber auch betanntere Kninftler, wie Deter Beg und Albrecht Abam mit ihren militarifchen Szenen ans den napoleonischen Kriegen tauchen schon auf; ebenso der Kavalleriemajor Beided mit einigen Pferde- und Genrebildern. Sie repräsentieren das lebensfähige Element gegenüber den Klaffigiften, die als Atademielebrer eine wohlbestallte Erifteng hatten. Un die Maturaliften vom Schlage des D. Beg und 21. 2ldam folog fic dann das newnichfige, malerifd bochbegabte und immer frifde Calent Beinrich Burtels an (21bb. 152). Er bringt als Erfter Landschaften aus dem oberbayrifchen Gebirge, die den Charafter des Berglandes, feine Ströme und feinen SonnenEndwig 1. 233

idein, die ichroffe Sormation des Besteines und die fraftige bauerijde Bevolkerung mit icarfem Blid und feinster bumoriftifder Beobachtung darftellen. Doch ift nicht der Bumor die Bauptfache bei feinen Malereien, er ift nur eine unerzwungene Sugabe der Bonhomie diefer urgefunden Matur. Ihr innerer Wert und lunftbiftorifche Bedeutung liegt durchaus auf dem Gebiete Der malerifchen Unichauung der Matur. die er dort am besten verstand, wo ibm die Beimatsliebe die Ungen geöffnet hatte. Er bat wohl auch italienische Sandichaften gemalt, wie alle anderen Sandichafter, die auf ibre Reputation etwas bielten und die Kaufluft des Onblitums nicht als quantité negligeable anfaben. Innerlich murden fie felten von der Italienschwarmerei umgewandelt und blieben im Kern die deutschen Maler, die fie gewesen waren. 27amentlich Burtel, fo fein und ftillbefeligt er die Campagna und die Albanerberge im vollen Lichte der italienischen Sonne ansah, war doch nicht aus feiner Münchner Beimat zu entwurzeln. Im Codenrod und der Jägertracht der bagerifchen Berge fühlte er fic doch wohler. Die gliefliche Liebe zur Natur, die dem Münchner ureigen ift und durch die er fich jedem Landsmann, ob boch oder niedrig, jo beimatlich verbunden fühlt, bat in Burkel am allerfrüheften einen kunftlerifchen Ausdrud von rübrender Innerlichkeit und tieffympathifcher Warme gefunden. Er ift der Vorläufer eines Schleich und Wenglein. freilich fuchte er noch feine Motive in den Bochtalern und am guge der Bergriefen, bingenommen von der Wildheit der Gebiraswelt und dem frieden der bebäbigen Dorfer. Spater ftiegen die Maler ins Porland berab und genoffen die farbigen Eindriide der malerifch unericopflicen Bochebene, die durch das fernblau der feierlichen Allpentette abgeschloffen wird. Den Reichtum atmorphärischer Schauspiele, wenn die Wolfen fich auffurmen und das Sonnenlicht die breiten flächen Uderlandes oder das taltweiße Bett der Gar heraushebt, hat er noch nicht gefeben. Aber Burtel war tropdem als Maler, als Entdeder neuer garbeneindrude und felbitgeichauter Candicaftsmotive, alio gang fachmännisch ber ftarifte und originellfte unter den eigentlichen Bildmalern Munchens, Es ift nicht leicht, die technische und geistige Urbeit gu murdigen, die es toftete, den erlebten Matureindrnd fachlich in form und farbe porgutragen und von der Stimmungselegit oder der Linientyrannei der Alteren loszutommen. icaft der vertrauten Scholle mar eben ein Vorwurf mehr der gang eigenfinnigen und unbefümmerten Maturpoeten unter den Malern.

Das eigentliche Chema der Laudschaftsmalerei mar Italien. Bier fand man jene ftilvollen Linien fanfter Bugelguge, jene durchfichtige Klarbeit der Euft, die die zeichnerische Konftruttion der Landichaft and für das Laienauge bloglegte, und das Abenteuerlich fremdartige berühmter biftorifder Statten, die aus antiter Sage und mittelalterlicher Kaifergeschichte einen flangvollen Mamen batten. Schon Koch hatte folde Wege betreten, den man als Grunder der ftilifierten Candichaft Bei Cipoli oder den ichrofferen Gienerien der Sabinerberge fuchte er feine Motive, die er troden und farblos wiedergab, als mare es ibm darum gu tun gemefen, die Gedankenblaffe der Kartonzeichner and der Matur aufzudruden. Um jo größer war der Erfolg, als Rottmann alle Puntte des bereits anerkannten Landicaftsprogramms erfüllte und als überraidendes Movum eine leuchtende Brillang effektvoller Sonnenaufgange, farbenreicher Abendstimmungen, und geheimnis-. poller Gemitterausbrüche in jabem Kontraft tieficwarger Wolfen und beschienener flachen auszubreiten begann. Ein vielfeitiges Calent und eine im Brunde pathetifche Matur bat Rottmann mit feinen grandiojen immer feierlichbedeutsamen Laudichaften aus Italien, die er in den Urkaden dem peripatetischen Raifonnement Munduer Kunftichwarmer vor Augen ftellte, eine große Gemeinde um fich versammelt, die feinen Anbm popular machte. Man wird diefem Tollus immer die aufrichtiafte Uchtung entgegenbringen muffen. Die Bilder find von einem großen meitumfpannenden Blid erfaßt und feines ift unter ihnen, das nicht

234 Munden.

von dem organissierenden Verständnis des Malers and für den geologischen Zau der Landschaft deutlich spräche. Der Poet ist dabei niemals zu furz gekommen. Eine ruhige klassische Stimmung liegt über den Landschaften, als ob man stolze Verschythmen ans autisten Dichtern zitieren sollte. Dieselbe Empfindung hatte wohl auch der gewaltsam standierende Distychendichter, der seine mühlam gezügelten Spigramme unter die Bilder hat sesen lassen. Wer aber das Kenerwert sildlicher Seleuchtungen auf Rottmanus Vildern, die im Grunde zeichnerisch linear gedacht sind, genießen will, sei auf seine Kolge griechischer Landschaften, in enkaustische



216b. 153. Die Schadgalerie von E. Gedon (1872-1874).

Manier gemalt, verwiesen (2Teue Pinatothet, letter Saal).

Lange Seit gingen die Meister der idealen Landischaft und die Matrimaler nebeneinander ber. Schließlich aber überwog im Münchner Kunsteben ein bequemer naturaliftischer Jug, der fast auf allen Sebieten der Malerei die idealistische Richtung gurudbrangte.

Der zeichnerische Idealismus der großen Romantifer aina an feiner Entfraftung retinnaslos verloren. junaften Inbanger, wie Benelli, übertrieben die Manier der alten Seichner in fo aewaltsamer Weife, daß fich von allen Seiten der Spott über fie ergoß. Unter den gabllofen neneren Phantaften und gedankenarmen 27achbetern, die Michelangelos Kontrapost im Sanfe der Jahrhunderte angezogen bat, ift diefer dentiche Edmarmgeift einer der reinften und überzeugteften Manner, aber er blieb auch in der unbeabiichtiaten Komik gernegroßer Dojen bisber unnbertroffen. Benellis Leben ift tragifc nnd rübrend. hatte den Kontaft mit der

Wirflichfeit verloren. Seine Laufbahn war ein Erdenwallen durch Hohn und Spott und endigte in bitterer Vereinsamung. Alber sie war sein notwendiges Schiffal; denn seit Cornelius Alitezeit hatte ein wesentlich anderes Publifum die Entscheidung im öffentlichen Knnstnrteil an sich genommen. Der von flassischer Alltus der hellensichen Welt und die religiös leidenschaftliche und historisch unstassende Verebrung des Mittelalters lagen dieser nenen Generation gleich sein. In ihr waren die Männer weimaranischer Schulung nicht mehr zahlreich, wie denn siberhaupt die gesehrte und ässtetisch empsindsame Kunstgemeinder zusammengeschmolzen war. Wenn anch das Interesse für alte Kunst bei ihr nicht verschwunden war, so sieies man sich doch an dem gesehrten Charafter dieser

Beichäftigung. Die lebendige, durch gesellschaftlichen Verkehr geweckte Teilnahme für die Arbeit jener Maler, die man persönlich kaunte und die in derselben Stadt lebten und schussen, war ein höchst bemerkenswertes Symptom der neuen Kunstbildung. Das Publikum wollte selbst sehen und beurteilen, was geleistet wurde. Die Kunst war nicht mehr ein Studienobjekt in Galerieu, Kupferstickfabinetten und Sammlungen. Sie war lebendige Produktion, für die sich das Interesse ebenso einsand, wie für die neueste Literatur und Musik. Den Münchnern ging ein Verständnis auf für die wirtschaftliche und geststige Bedeutung der Produktion in den

gablreichen Ateliers, die sich immer schneller vermehrten, je größer die Nachfrage, namentlich auch des Auslandes, nach Münchner Bildern wurde.

Ihren Nährboden fand diese neue Gruppe des fünstlerisch interessierten bildungslustigen und empfänglichen Volkes, in dem Institut des Kunstverseins. In München ist diese genossenschaftliche Vereinigung der bürgerichen Kunstpssege zuerstenistanden. Bei den größen

Monumentalunternehmungen des Königs war die bürgerliche Welt innerlich jo gut wie gar nicht engagiert. 3hr fehlte in ibrem größeren Teile die wiffenschaftliche Dorbildung von Baus aus und das Organ jum Verftand. niffe der bodfliegenden Plane des großen Mannes. Alber das Bürgertum mar doch nun einmal auf dem Wege, fich in allen fragen des geiftigen Lebens gu emanzipieren und auf eigene fuße gu ftellen.



Abb. 154. Reiterdentmal des Kurfürsten Mazimilian I. von Chorwaldsen (1835 im Modell vollendet). Phot. der Verlagsanstalt Brudmann.

Sogar die materiellen Mittel des Bürgers fonnten, wenn sie geschieft kongentriert wurden, auf dem Kunsstmartke werbend und lockend auftreten. Selbständig den Kunstmäcen spiesen nach die eigene Kaufkraft an die Spekulation der Lisberkäufer wagen, daran dachte wohl vorläusig noch kein Bürger. Die ersten guten und kinstlerisch reisen Privatzglerien moderner Kunst in Deutschland waren in aristokratischen Beisse. In Berlin sammelte der Graf Raszynski. In München begründete Graf Schaf seine herrliche Sammlung (Albb. 153). Aber in der Form von Konsortien, von kinstleichen Konsmwereinen, konnte sich das bürgerliche Kunstbedürfnis wohl betätigen, wenn es geschickt geseitet wurde. Es war natürlich, daß in München solche Gedanken zuerst aufrauchten, denn hier entstand zuerst eine

236 Münden.

künstlerische Produktion größten Umfanges, die der gebildeten Einwohnerschaft und ihren gestigen Juteressen ein jegzissisch künstlerisches Gepräge gab. Der Bürger ing an, seinen Geschmad in künstlerischen Dingen zu bilden und bald auch nachdrücklich gestend zu machen. Wo aber das Bürgertum, d. h. die große Masse der beamteten Existenzen und der erwerbeuden Kräfte, die ihre sauren Wochen in Arbeit und Pflichtersüllung verbringen, einen Ceil der Sonn- und Seiertagsmuße sies kunstbetrachtung und Kunstonversation erübrigt, da wird zum Signum der Produktion sehr bald ein solider Aaturalismus und positiver Sinn für Sachlichteit, in der Wahl der Stoffe so gut wie in der Art des Vortrages. Die großen bürgerlichen Kunstsättlichen kunstsättlich aben immer in der Pflege des Aaturalismus eine führende Rolle gespielt, wie Aürnberg, klorenz, die holländischen Städe, ebenso die englischen, ehe sich eine aristortatische Patronisserung ausbildete, die dann natürlich auch der Kunst die Vornehmheit und Eleganz der eigenen Lebensssührung gab.



21bb. 155. Die Bavaria von Klenge und Schwanthaler (1843-1853).

Im Kunstverein nun wurde die Vilderfreude des gebildeten Mittelstandes größgegogen. Er verlangte Ding zu sehn, die er verstand und woran er seinen Gefallen sand. Das dumoristische Genre, die Anschrichten und der Valletzeichen der Bauernroman, die Aübeseligkeit bei Taufen, Beerdigungen und Inglüdsfällen, das Eden des Wilderers, das öffentliche Auftreten der höchsten herrschaften bei Paraden, Volksseiten, Denkmalsenthüllungen und in "historischen" Momenten, Großmutterfreuden und des Lieblings erste Gehverinde, die Poesie der Kinderstube, das Volksseben im Hosbräuhause, Prozessionen und Kirchweihepischen — kurz der gar nicht zu umfalsende Vereich des erzählenden Wildes entstand unter dem Probestorate des Lücksertums. Die zu ehnt dieser Produktion fand in den illustrierten zumlienblättern ihr breites Vett.

Das Quellgebiet dieser ergablerischen Illustrationsmalerei ist ein sehr ausgebreitetes. Don überallher kamen die Auregangen. Aber die Stätte, wo sich all diese Wünsche und fragen, das Ungebot und die Auchfrage tras, war der Kunstverein, denn hier begegneten sich der sountägliche Kunstbedarf des guten Bürgertums und der aufmerkame Spürstum des Malers. Der Kunstverein wurde im

£udwig I. 237

Wirtschaftsleben des Künstlers ein Fattor erster Ordnung. Ganz gewaltige Summen sind durch seine Kassen gestossen. Aber er war auch auf den inneren Unsbau und die Gesamtbaltung der Münchwer Kunst von außerordentlichem Einssugus,

Doch war die innerste Seele des kunstfreundlichen Onblikums durchaus nicht so hausbaden, wie es die Durchschnittsproduktion der Ausstellungsmalerei erscheinen eich. Die besten Gedanken und gartesten Eigenschaften brachte sie jenen Malern entgegen, die selhst zu den Meistern von Gottes Gnaden gehörten. Auch sie wurden nicht sofort verstanden und gerade die reinsten und echtesten unter ihnen sahen ihre Gemeinde nur laugsam wachsen. Es scheint, daß sie jest eine Liebe sinden, die von viel berzlicherer Dankbarkeit getragen ist, als jene tief empfundene Justimmung, die sie bei Ledseiten ersubren.

Ein echter Dolfsfünftler im beften Sinne des Wortes ift Morit von Schwind. Er hatte ein goldenes Berg und feine Phantafie war einer jener unergrundlichen Borne, ans benen die unvergeflichen und doch namenlofen Lieder und Melodien der Dolfsdichtung entsteben. 2ach dem eisfalten Winter der Bedankenkunft gog Schwind in Munchen als der blutenreiche und bergerwarmende frubling ein, deffen einfache und frifche Baben pon der Mation mit entrudten Befühlen aufgenommen murden, denn fie mar int innerften Bergen berührt worden. Seine Marchenbilder erquidten durch die ungefindte Maturlichfeit des Cones und fie ermedten einen freudigen Widerhall, meil die berghafte Mannlichfeit des Künftlers doch findlichglanbig mar und vom gestiefelten Kater und von all den alten Bausmarchen aufrichtig ergablte, als mare er felbft mit dabei gemejen. Er umfaßt mobl am meiteften Das füddeutiche Wefen und ift in feiner Urt auf norddeutichem Boden pollia undenkbar. Seinen Bildern und Zeichnungen ift diefelbe Abergeugungsfraft eigen, wie allem was Durer geschaffen bat, weil die Matur fich nur der gang unerschrockenen Ebrlichfeit offenbart, Die auf Liebe und Tieffinn gegründet ift. Durch Schwind, Meurenther, Oberlander und die ungabligen Zeichner und Alluftratoren der Münchner Bilderbogen und all der anderen Kunftblätter und Bucher, die in den deutschen Samilien jum Bausgut geborten, ift Münchner Wefen und fuddeutiche Urt in gang Dentschland eingedrungen. Die den Bavern eigene gemitvolle und fernig-feste Echtheit der Ergablung, die fich fo ichnell das Vertrauen gerade des Morddeutichen

bervortraten. Einen Grundtopus deutschen Burgertums ichilderte mit verfobilider Ironie jum erften Male Spinmeg. Der Philifter und Biedermann find in aller Welt im Kleinburgertum gablreich, immer neu und immer gleich unverfennbar vertreten. Aber liebenswürdig geworden ift doch nur der deutsche Typus, weil ihn die Poefie und die Malerei fünftlerisch ausgebildet bat. Der innere Wert diefer harmlofen Battung bernbt in jenem vielumipannenden Beariff der deutschen Gemütlichkeit, deren Wucherfrantlein überall zwijden den Pflafterfteinen dentider Kleinftadte machft und die ihre garten 27ete in alle Eden und Wintel deutscher Banslichfeit webt. Die Zeichner por allem anderen Künftlervolf, mehr noch als die Sanger und Versemacher, find die frennde des dentiden Philifters geworden und haben ibm alle Schwächen und Vorzuge jo gründlich abgegnett, daß er die ftebende gigur der Winblatter wurde. Aber er lebt immer noch weiter, als ein Unfterblicher im Reiche des guten humors. In München wohnen die Meifter diefes Genres befonders dicht beieinander und dort haben fie fich auch guerft ein eigenes "Sachorgan" gegründet, das meiftgelefene Blatt Deutschlands. Da die fachleute des guten und ichlechten Wiges ungablig find und in aller Berren Sander fich die berechtiate Gigentumlichfeit des Wigereißens bewahren, fo find Munchner Onmor und Mündener Künftler and durch die fliegenden Blatter über alle Welt verbreitet.

erwirbt, ift dadurch überall heimisch geworden und hat mit dazu beigetragen, daß auf litterarisch-kunftlerischem Boden die großen Gegenfage weniger ichroff und ichger

238 Münden.

Die stolzen Anfänge, die die Malerei unter Cornelius und Kaulbach gemacht hatte, waren nicht ohne zolge. Gerade die königliche Zürforge blieb der Greßmalerei treu. Doch verdichtete sich das Juteresse sie die großen Ideen auf die Stoffe aus der nationalen Geschichte. Das Stammesgestühl, das in Bayern von jeher start und empfindlich war, unterstützte dieses historische Juteresse für die eigene Vergangenheit, und manch nationaler Gedanke, der sich in der irrealen Sphäre des Einheitstraumes verlor, fand einen sesten Grund, wenn sich der Blick rüswärts wandte in die Heiten deutscher Kaiserherrlichkeit. Es ist ein großes und achtunggebietendes Schauspiel, das sich uns enthüllt, wenn wir die Unsumme geistiger und kinstlerischer Kräste verfolgen, die im stillen Studierzimmer oder im großen Maleratelier dem Euthussamus sir die Geschichte geopfert wurden. Wie muß die praktische Arbeit und die kahmännische Cätigteit aller Irt eng bearenzt gewesen



21bb, 156. Maximilianeum (1857-1861 von Burffein erbaut), Phot. 5. Sinfterlin.

sein, daß soviel Seit, Talent, Fleiß und Gefühlsschwung der Darstellung und Erforschung des Kängsstreagenen gewichnet wurde. Der größe Strom der allgemeinen künstlerischen Interessen stütten das geringe malerische Talent sicher zu Erfolgen, wenn es sich der historischen Malerei zusüberen sieße. Es erforderte einen harten Willensentschluß, die Gegenwart ins Unga zu fassen. Selbs die Lautu und ihr ewighohes Lied, die Landschaft, wurden mit bistorischen Gefühlen betrachtet. Alls ob sich der Geist von diesem Zann nicht habe bestreine können. Daß später die moderne Kritit, die diese aus Sehnsicht und Jaghartigteit gemischte Ilhänzigseit von geschichtlichen Stossen dies bestreich von geschichtlichen Stossen dies Sehnsicht und die schaften Wassen des Spottes gegen die Ausstattungsmalerei mit ihren immer wieder benutzten Kostinuen, Wassen und Aartikten kehrte, und darauf hinwies, wie die eigentlich materischen Ausgaben hierbei zu kurz kamen, ist wohl begreistlich. Aber hier gilt es, die positiven Werte nachzuweisen, durch die München seinen Vorrang in der deutschen Kunst erward und behauptete. Dazu gehörte auch bei bisstorische Malerei und gerade sie, die nur von arven Untstäden und der die

Endwig I. 239

herzigen Gesinnungen seben konnte, durste mit Recht auf das königliche Mäcenatentum stolz sein, das der Kunst eine sichere Stätte und einen gedeistlichen Kebensboden geschaffen hatte. Aoch ein ganz äußerlicher Umstand kam der historischen Malerei zunuke. Das war das Großformat der Vilder.

Aus begreiflichen Gründen fand die Historienmalerei in der Atademie eine offizielle Pslege, also dort, wo die Schulung der Größmaler zuhause war. Mit Leichtigseit lernte man bier riesige formate bemältigen und gewann dadurch in den Ausstellungen des Glaspalastes ein natürliches Abergewicht. Die Jahresausstellung war die erste Organisation der Minduer Maler in ihrer Gesaustellung war die erste Organisation der Minduer Maler in ihrer Gesaustellung war die erste Organisation der Minduer Maler in ihrer Gesaustellung der Großten die Greichtigkeit. Sie war eine Revue über die Produktion, aber auch der Kunstmarkt zugleich. Die Jury und der Käuser trassen bier ihre Entscheldungen, und es ist leicht einzuschen, daß die öffentliche Meinung und die Bensoren durch die Riesenschaften ein erster kine angezogen wurden. Ze größer die Masse der ausgestellten Bilder wurde, je mehr sich auch das Aussand daran zu beteiligen begann, desto dringender mußten ganz äußerliche Mittel gestunden werden, um nicht in der Menge zu verschwinden. Batte die Freskenkunft auch keine unmittelbare Folge gehabt, ja ging sie auch als solche verloren, so war die Gewöhnung an den größen Maßkab doch sir viele eine Erleichterung bei den neuen durch die Keit umaewandelten Aussaben.

Immer mehr erwies fich die Ausstellung im Glaspalaft durch den gar nicht ju bestimmenden Konner mit dem Publitum, durch den Wettstreit und die Preisfronung por den Augen der Welt als ein entideidender Kaftor für die Entwidelung der modernen Munchner Kunft. Der ichnelle Austaufch neuer Gedauten und origineller Cednifen, die aufflarende Wirfung, die durch die Vorführung ausländifder Bilder auf die beimifden Malmetboden erfolate, mar der Konfolidierung der Munchner Kunft ebenfo forderlich, wie ibrer Bedeutung im internationalen Bereich der Kunft. Die gefamte deutsche Bildungswelt fühlte fic allmäblich durch ibre Teilnabme mit dem fünftlerifden Schaffen der Malerftadt innerlich verbunden, Schließlich tam es ihr auch jum Bewußtsein, daß fie durch ibren Beifall und ihre Kritif auch eine aftive Rolle dabei fpiele und eine moralische Verpflichtung für ihre Schicffale zum Teil felber trage. Wer fonnte heute fcon all die verborgenen feinen gaden bloglegen, durch die das öffentliche Leben mit der Kunft, Munchen mit der Nation verbunden ift und wie febr gerade die fuddeutsche Kunftstadt für die Besamtrichtung des deutschen Kunftschaffens verantwortlich ift, als es sich der biftorifden Malerei als der führenden Aufgabe bemächtigte.

Die Leue Pinatothet, das alte Bayerische Nationalmuseum mit seinen Wandbildern und das Maximilianeum sind die wichtigsten Stätten, an denen die historische Kunst fudiert werden kann.

In dem engen Rahmen, der dieser Darstellung gezogen ift, wäre es vermessen, der Absilderungen der Entwickelung der Münchner Malerei zu geben. Es war die Absildet, ihre Grundzüge und führenden Meister zu charafterisseren, um das Bild der Münchner Geschüchte einigermaßen abzuschließen. Auch sollte dem Zesucher der großen Staatssammlungen vergegenwärtigt werden, welche glüstliche und kontente Ergänzung die Schackgalerie bildet. Denn die liebenswürdigsten und heitersten Zilder der romantischen Maler, die gegen die großen capitani nicht batten aufkommen können und infolgedessen den Etaatsaufträge und königliche Zestellungen sich haben durchschagen missen, den in der Galerie des wecklendurgsischen Grassen Schad eine Aufunden gefunden. Die Menge kinstlerischer Kräfte war in München im 19. Jahrhnudert immer erstannlich groß. Schon zu König Ludwigs Teiten war eine beträchtliche Aberproduktion vorhanden. Ein gutes Inge oder ein sachliche Liberproduktion vorhanden. Ein gutes Inge oder ein sachliche an Taumler konnte daher leicht eine Sammlung zusammenbringen, die an Tabl und Qualität das Vild der zeitzenössischen Malerei gerade dort ausfüllte,

240 München.

wo die offiziellen Galerien und Sammlungen Lüden hatten. Morit von Schwind und der junge franz von Lenbach find daher am besten in der Schackgalerie zu studieren. Ihr Schrentitel ist angerdem Urnold Böcklin, der mit seinen Arbeiten aus den 60er und 70er Jahren ganz einzigartig vertreten ist. Eine öffentsiche Sammlung illustriert sein Schaffen in den früheren Perioden nicht wieder mit einer ähulichen Jahl ausgezeichneter Bilder.

Das glangvollste Kapitel der Münchner Kunstgeschichte nach der großen Bautätigteit Ludwigs I. war die Geschichte seiner Malerei. Die Plastist ist nicht versessen, aber sie stand nie im Vordergrunde des Interesses. Die akademischen Anfänge bei Boos, der die Arbeiten des Herfules in den Gruppen der Hosardden darstellte, sind nur noch historisch von Belang. Vielleicht wäre der Klassissismus über die Grenzen akademischer Psiege hinausgekommen, wenn es Ludwig I. gelungen wäre, Thorwaldsen dauernd an München zu seissel. Aus Riidsicht auf seine dänische



Abb. 157. Die Kunstakademie in München von Aeureuther (1883-1886). Phot. 5. Sinstetlin.

Beimat ließ sich der vornehme Mann uicht zu einer Abersiedlung bewegen. München besigt aber im Priuz Kenchtenberg-Denkmal (in der Michelskirche) ein typisches Marmorwert von ihm, in seinem Keitermonument des Kurssischen Mazimilian I. ein edles Stüd bester Denkmalsplastis (Abb. 1541, das sich ans der Cegion der Keiterstatnen, mit denen das neue Denkmalsplastis (Abb. 1541, das sich ans der Cegion der Leiterstatnen, mit denen das neue Denkmalsplastis (Abb. 1541, das sich ans der Cegion der Leiterstätzen, mit denen das neue Kriege München debackte, durch seinen gediegenen Zau vorteilhaft heranshebt. Eine eigene München Schale bildete sich erst um Schwamthaler (geb. München 1802, † 1848). Er stammt ans einer alten Lildhauerfamilie, die in München ausässig war nib teilte das Geschie aller München Komanister, vom Utademiedirester Langer wegen Calentssigkeit abgewiesen zu werden. Es gelang ihm, die Aufmerksamteit des Königs Max I. auf sich zu seuten, und er bekam Austräag zu seinen des der Königs Max I. auf sich zu seuten der bestellingen. Dazu der het die Keischenssissischen im Kestsalban beschäftigt worden. Späare hat er die Giebelssuren sin die Residenz, sir die Residenz, sir die Residenz, sir die Waldsalfa und Ausbureshalle und andere Kudwischen gesieret. Seine festelligingen für die Waldsalfa und Ausbureshalle und andere Kudwischen gesieret. Seine

Endwig 1. 241

Derwendbarteit mar groß. Er hatte eine leichte Band, arbeitete fcnell, mar punttlich und immer für alles ju baben. Bald verfammelte er einen Kreis von Schulern um fich und übernahm nun auch Bestellungen für auswärts, die nach Munchen reichlich floffen, weil bier der Brongeguß gu einer feltenen Dolltommenbeit der Buntednit ausgebildet worden mar. 1849 hatte der Kronpring den Giefer 3. B. Stiegelmayr ju Rigbetti nach Meavel ichiden laffen, mo der junge Mann beim Buf der Statue Karls VII. reiche Erfabrungen fammelte. 1824 murde in Munchen ein fleines, bald darauf ein großes Giegbaus erbaut. Schon 1832 gelang ein ichwieriger Buf, wie der der finenden Mar-Josephftatue (auf dem Refidengplan), fur die Rauch das Modell geliefert hatte. Spater folgten die Standbilder im Chronigal der Refideng, die Statuen Tillys und Wredes in der feldberrnhalle, Kreittmayrs am Promenadenplat. Der Criumph der Gieghütte und des Bildbauers jugleich mar dann die Bavariaftatue an der Therefenwiese. Die Koloffalität des Magftabes, an fich imponierend, wird noch durch die geschickte Saulenarchitektur mit absichtlich flein gehaltenen Dimensionen fünftlich gehoben. Die ungefüge Beroine mit ihrem pudeltreuen komen gur Seite ift indeffen gu febr 2ltbene Partbenos, um in Munchen eine Bavaria darzuftellen, freilich auch viel zu bajuvarifch, um in 21then fur eine Pallas zu gelten (21bb. 155).

Schwanthaler († 1848) hinterließ eine große Ungahl Schüler, die indessen menigen Ausnahmen teine selbständige Bedeutung erlangt haden. Um bekanntesten sind noch Mag Wöldnmann (geb. 1812) der die Reiterstatue Kndwigs I. und die Statuen Orlando di Lasso, Westenrieders und Gärtners schus, und Friedrich Brugger, der das Standbild Klenzes lieserte. Kaspar Jumbusch († 1830), ein Schüler Halbigs, sit der Schöpfer der Statue des Grasen Rumford und des Denkmals für König Mag auf dem Jorum der Magimissanstraße. Wie sast alle Standbilder, die in die Slucktlinie einer großen Straßenzeile hineingestellt werden, ist auch das Maxmonument ungläcklich gesegen. Ihm selft die Beziehung zu einer architestonischen Umgebung. Das Maximissanstann nur für ganz weit entsernten Standort als hintergrund-kulisse gesten. Von keiner Seite ist es möglich, die große Gruppe zu fassen. Michael Wagmüller hat sich durch vortressische Stüften einen Aamen erworden, ferner durch die Statue J. v. Liedigs, die sein Schüler Rümann vollendet hat. Die größerten Istebiten hat er aber wohl für die Schlösser der Knings Kudwigs II. geliefert.

In der Architektur behielt München das intensive Leben der Ludwigsepoche. König Maximilian II. übernahm nach der Chroneutsgaung des Königs (1848) mit alle andern Regentenpflichten auch die der Sorge um die Vergrößerung und Verschenung der Stadt. Durch König Ludwig war diese Sorge zu einer königlichen Pflicht geworden und König Max besaß das volle Verständnis gerade für die öfsent-

lichen Aufgaben, die das nene Jahrhundert der Kunft ftellte.

So wie König Ludwig I. der Stadt in der Ludwigstraße sein hauptwerk hinterließ, so führte auch König Mar einen breiten und folgen Straßengug fast vom Mittelpunkt der Altskadt bis an die Peripherie, wo ein unbesiedeltes Neuland einstweisen noch nicht dringende Zedürfnisse für die Stadterweiterung erwarten ließ. Es scheint nur königlicher Juitiative vorbehalten zu sein, solche Jdealpläne, die das praktische, notwendige Maß des Augenblick überbieten und mit weitausschauender Erkennnis der Jutunstsaufgaben schon den kommenden Generationen vorarbeiten, mit sicherer hand auszussühren. Jedenfalls hat München das Glück gehabt, daß die Hauptlinien seiner Erweiterung uicht bloß auf dem Papiere, sondern in Monumentalbauten und Prachstraßen wurde durch die Graggenau und das Lehel durchgebrochen, wobei zwar mancher Rest Illtminchner Mittelalters zugrunde ging, wie das Kosttor und andere Zesessielle, aber was damit gewonnen wurde, war doch ungehener. In der Istabe der Jar erweitert sich die Straße zu einem Plage, der als Korum bezeichnet

wurde. Hier bekamen öffentliche Banten ihren Plat, das Regierungsgebäude und ihm gegeniber das Alte National-Museum. Jeuseits einer neuen Brücke, die schon wieder abgerissen ist, benutzte man das hohe Jaruser zu einer prächtigen malerischen Architektur, dem Maximilianeum. In der ganzen Anlage zeigen sich viele neue Momente, die gegenüber der Kudwig-Spoche einen Fortschritt bedeuten. Kudwig und seinen Baumeistern sehlte der Sinn für malerische Anlage. Sie hatten kein Auge für Vildwirkung. Sie waren mathematische Geister. Gerade Kinien und geometrische Verbältnisse wurden überall bevorzuat. Die Maximilianischen Bau-



21bb. 158. Afademie der bildenden Künfte. Mittelteil (1883-1886).

meister aber waren sich bewußt, daß Münchens Stadtbild durch einige freiere und malerische Schöpfungen bereichert werden müßte. Ja, man lebte so sehr unter dem Jdeenzwang, etwas Leues schaffen zu müssen, daß man sogar eine Konturrenz stür einen neuen Stil ansichrieb, aus der der Verliner Ober-Vaurat Stier (1854 als Sieger hervorging. Sehr bald verließ man diese fühnen Wege. Die Stunde war noch nicht da, wo sich der Trieb nach neuen Formen selbständig regte. Immerhin erreichte man gute Resultate. Denn die einfache Gliederung der Käuserfronten in der Maximilianstraße zeugt doch von einer gesunden Auffassung der wirtschaftlichen und sozialen Verbältnisse der bürgerlichen Bankerren. Keine großmannsssüchigen vrachtfassach, sondern einfasse und auf proportionierte Silder. In den Vauten des

Endwig I. 243

Korums reichere Motive und mehr Aufwand in der Dekoration. Der Ausblick auf das Maximilianeum beherticht das ganze Straßenbild (Albb. 156). Der Schlößban auf der Höhe des Jarufers scheint aus Zaugedanken des 18. Jachtpunderts hervorgegangen zu sein. Er ruft uns die Bilder der Gloriette in Erinnerung, oder Architektureindrücke, wie sie sich am Ende der weiten Parkwege eröffneten, die den Allick auf das Schloß oder auf Luskeim einrahmten. Aur das diese Szenerien der Flachlandschaft durch die Ausmuhung des Bodens und die Gipfelung des Gasteigberges noch eine malerische Steigerung erfahren haben. Auch hierbei war die Stimme des Königs die entscheidende, die dem eigenartigen Plane der Maximiliansstraße dadurch seine wuchsige Krönung, den stolzen Albschluß wahrte.

Die meisten anderen Bauten der Maximilianszeit tragen schon das moderne Gepräge der Anthauten, wie das Damenversorgungshans am Gasteig, das Ulters-



21bb. 159. Justizpalast in München von fr. Thiersch (1891—1897). Phot. 5. Sinsterlin.

afyl in Menberghaufen, und vor allem der Glaspalaft, die erfte große Eifenkonstruktion der Stadt.

Die neueste Zeit habe ich nicht mehr in meine Darstellungen hineinziehen können. Sie ist auch reich an großen Bauten, die aber nicht mehr unter königiehem Mäcenatentum, sondern als Unternehmungen des Staates oder der Stadtgemeinde errichtet worden sind. Aur um die eingeschlagene Lichtung zu charakterisieren, sei auf den schönen Bau Neureuthers, die Abdemie der bildenden Künste (216b. 157 u. 158) und auf Friedrich von Chierichs frässen und unalerisch gegliederten Jusippalast (216b. 159) aufmerklam gemacht. Und wenn von der allerneuesten Brunnenplastist Adolf Hildebrauds (216b. 160) gesagt werden kann, daß sie wie ein Werk der besten Seit sich in das Straßenbild eingestigt hat, als stünde sie von jeher an diesem Ort, so ist damit auch auf die künstlerischen Aberichten bingewieser, die in Aten-München sich Gestung errungen baben.

Große Erwartungen brachte man der Regierung Ludwigs II. entgegen, denn seine fünstlerische Natur war früh icon jum Durchbruch gefommen. Es ist auch fanm ein Sweisel erlaubt, daß der junge herricher sich mit Planen trug, die an

koniglidem Madtbewußtsein und volkserzieherischem Idealismus dem gleichgekommen maren, mas Ludwig I. für fein Munden getan batte. Durch die mufikalifchen Rejaungen des hochbeaghten Königs kam foggr in feine Ideen ein Moment hinein, das fie origineller und moderner ericeinen laft. Mamentlich mabrend der Berübrung mit Ricard Wagner muchfen feine Gedanten gu einer Bobe auf, die nur das Benie ertraumen tann, folange es fich nicht an der barten Wirflichfeit gestoffen bat. Damals entstand das Projekt Gottfried Sempers gu einem geftspielhaus auf dem Gafteig, und Munden batte icon por einem Menichenglter einen Kunfttempel pon internationaler Ungiebungsfraft und volltommen einziger Gedantenfülle erbalten fonnen. So mare Konia Endmigs I. Wert wie eine abnungsvolle Vorbereitung der Plane Endwigs II. erft recht fruchtbar und anregend geworden. Ohne Unterbredung batte die Wittelsbachische Kunftpflege im 19, Jahrhundert ein einziges großes Wert nationaler Kultur geschaffen. Denn die Monumentalbauten, die der deutsche Suden in Munchen befint, find feit Ludwig I. insgesamt durch den reinen Glauben an die idealen Güter der Menschheit entstanden. In ihnen ift ein gut Stud des geistigen Lebens der Nation verewigt. Sie find nicht nur Denkmäler der Kunfttechnif und der Stilbildung. Sie ragen weit über die Brengen der Stadt und des Dolfes auf als bobe Bedanten, die gengen und mabnen.

Alles indessen, was Ludwig II. begann, zersching sich. Er fand passive Gleichgültigkeit oder verstecken Widerstand. Schließlich resignierte er verstimmt, und die

Boffnungen, die die Beften auf ibn gefest batten, erfüllten fich nicht.

Wenn auch die Bauleidenschaft des Konigs, ein Wittelsbachisches Erbe, ein gang gewaltiges Mag annahm, fo tam fie nicht der Stadt gugute. Das Souveranitatsbewuntfein des Könias fühlte fich auf dem Boden der Marimilianischen Residens nicht befriedigt. Das poetifche Bedürfnis nach Einfamkeit und romantischen Matureindruden führte den Konig in die unericopfliche Berrlichfeit der Allpen, wo er fich Burgen und Schlöffer in dem großen Stil eines Banberen des Mittelalters oder eines gurften des Rototo errichtete. Seine Schöpfungen entstanden insgefamt aus perfonlichen Wünschen und eigenften Liebhabereien, maren jedoch dadurch, daß fie fic au bestimmte Vorbilder anlehnten, nur fortfegungen jener hiftorifchen und antiquariiden Bauten der großen Ludwig-Epoche, indeffen ohne deren fulturfordernden Wert. Ihren eigenen Stempel erhielten fie durch die immer wieder betonte Beziehung auf die Majeftat des Konigs, mahrend vorher gerade die grandioje Unerkennung der Bildungsgüter der Mation die Caten Ludwigs I. fo boch erhob, daß im geiftigen und funftlerischen Leben des 19. Jahrhunderts in Deutschland nichts werden und geschehen konnte, obne daß Munchen ein gewichtiges und oft entideidendes Wort mitgefprochen batte.

Damit aber berühren wir icon die Rolle, die München in unsern Tagen spielt. Ein historiter ift tein Prophet und nur ungern spricht er in Dinge hinein, die sich vor seinen Augen abwideln, so sehr er auch mit seinem Berzen daran

teilnehmen mag.

Wie nun das nenfte München entstanden ift und noch dafteht, das gu fcildern mare nicht nur ein neues Kapitel seiner Geschichte, sondern ein neues Buch.



21bb. 160. Wittelsbacher Brunnen von Udolf Bildebrand. Phot. Wurthle & Sohn.

## Sachregifter und Inhaltsverzeichnis.

Ein Citeraturnadweis, ben ich umftanblich vorbereitet hatte, erübrigt fich, feit Betmann Sepp feine ausgezeichnete Bibliographie ber bayerifchen Hunftgefchichte bis Ende 1905 (Strafburg i. C. 1906) hat ericheinen laffen.

| Seite                                          | Seite                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mden, Bans von, Maler, 1552-1615 . 103         | Baader, Joh. Georg 144                       |
| Elfademie, Ellte                               | Bassecour, Jean François 166                 |
| Afademie, Meue, von Meureuther . 240.242       | Blindeninstitut                              |
|                                                |                                              |
| Mademie der Wiffenschaften, ehemaliges         | Blutenburg, Kirche von                       |
| Jesuiten-Kollegium 79                          |                                              |
| 211brecht V., 1550-1579 63                     | - 21ltar                                     |
| Alltdorfer, Albrecht, Maler, 1480-1538 63      | - Meifter der Apostelfiguren 39              |
| Alllerheiligenkirche am Kreug 27               | Borberger, Maler 53                          |
| Allerheiligen-Boffirche, Abb. 223 224          | Bodlin, Urnold, 1827 - 1901 240              |
| Umigoni, Giacomo, 1675—1752 145. 178           | Bonifacius-Bafilita, 21bb. 225. 226 225      |
| Ummanati, 1511—1592 123                        | Boos, Roman, Bildhauer, 1735-1810 129. 162   |
| Unatomie 193                                   | Brugger, Friedrich, Bildhauer, 1815-1870 241 |
| Ungler, Gabriel, Maler des Hochaltars in       | Brunnen, Wittelsbacher, von 21. Bilde-       |
| der frauenfirche 50                            | brand, 21bb. 245 245                         |
| Ungerfronfeste 193                             | Bürgerfaal 169                               |
| Ungerflofter, Das Graduale des 54              | Burfel, Beinrich, Maler, 1802-1869,          |
| St. Unna-Damenftiftsfirche, 21bb. 175 . 171    | 21bb. 234 234                                |
| St. Unna auf dem Lebel 172                     |                                              |
| Untiquarium 67                                 | Candid, Peter, 1548-1628 98. 100. 121        |
| — Abb.68 68                                    | Caftellamonte, Graf 124. 149                 |
| 21fam, C. D., 1686-1742, und 2leg. Qu.,        | Chanemefe, Untonio, Bildhauer 145            |
| † 1746, Maler des 18. Jahrh 176                | Cornelius, Peter, Maler, 1783-1867 . 226     |
| 21famhaus, 21bb. 180 180                       | Glyptotheffresten                            |
| 21famfirche, 21bb. 177. 179 176                | Jungstes Bericht 229                         |
| Ufper Konrad von Konftang, Baumeifter          | Cotte, Robert de, 1656-1735 136. 134         |
| der Karmelitenfirche 117                       | Cuvillies, françois de, 1698-1768 188        |
| Huffirden                                      | Cuvillies, François der jung., 1734-1770 188 |
| Muguftinerfirche                               | Carrines, grançois ver jungs, (154 (110 (00  |
| Auliczek, Dominik, 1734—1803 162               | Dachau, Schloß 69                            |
| Musstellunasban a. Königsplag, v. Siebland 209 | Damenftiftsfirche, St. Unna, 21bb. 175 171   |
| einsheimungsonn a. Monigspiag, v. Giebiano 209 | Damenpaparitye, 21. anna, 200. (15 (1)       |
|                                                |                                              |

| Seile                                                   | Seite                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desmarees, † 1776, Maler, der "liebe,                   | Graffer, Erasmus, Bildhauer 31. 36. 49                                                            |
| alte Schwede" 160                                       | Marustatänzer                                                                                     |
| Diettrich, Bildhauer in der 2lu 158, 166                | Chorgestühl                                                                                       |
| Difel, Ingenieur, Kupferstecher 162                     | Moosburger Altar 40                                                                               |
| District Manhal Vandidaninan and Mana                   |                                                                                                   |
| Dittrich, Wendel, Kunftschreiner aus Mugs-              | Kaifer Endwig-Grabplatte 47                                                                       |
| burg, † 1622                                            | Groff, Wilhelm, Bildhauer 144                                                                     |
| Donauer, Maier 68. 69                                   | Grunwald, Relief MatMuf 59                                                                        |
| Donauer, Maler                                          | Buarini, Camillo, 1624—1685 149                                                                   |
| Dubut, Charles, Stuffateur u. Bilopauer 161             |                                                                                                   |
| Durer, Albrecht, Maler, 1471-1528 . 118. 119            | Sagenauer, Joh. Bapt., Bildhauer, 1732                                                            |
|                                                         | bis 1810 162                                                                                      |
| Cbersberg 43                                            | Baidbanien                                                                                        |
| Grabftein Dienzenau 48                                  | Bainhofer, Philipp, Unasburger Kauf-                                                              |
| Grabftein Pienzenau 48<br>Stiftergrab von Leeb 48       | Bainhofer, Philipp, Ungsburger Rauf-<br>mann u. Kunftagent, 1578-1647 104, 121                    |
| Meifter Erhard Randed 48                                | Baus in der Ledererftrage, 21bb. 187 . 187                                                        |
| Effner, Jofef, † 1745, Bofbaumeifter 136. 149           | Baus Sunearbainer                                                                                 |
| Egfl, Baumeifter Albrechts V 161                        | Haus Ginnezrhainer                                                                                |
| egry commercial contents of the contents                | Beidelberger Schloß 97                                                                            |
| *** ***                                                 | Beiliggeiftfirche, 21bb. 14. 174 14. 115. 171                                                     |
| Seldherrnhalle, 21bb. 217 217                           | Beinrich har Come                                                                                 |
| Feldmoching                                             | Beinrich der Lowe                                                                                 |
| Sifder, Joh. Michael, Baumeifter 172                    |                                                                                                   |
| fifcher, Karl von, 1782-1820, Baumeifter 193            | Bof Miter 211                                                                                     |
| Johning                                                 | Bot Miter Bottonella                                                                              |
| Frangistanerfirche, Bochaltar 51                        | hof, Allter                                                                                       |
| Frangistanerflofter 9                                   | Boftheater                                                                                        |
| Frauenfirche in Ingolftadt 23   Frauenfirche in Munchen | Confidence                                                                                        |
| Franenfirche in München                                 | i.                                                                                                |
| Befchichte 19                                           | 3fartor                                                                                           |
| Bennobogen 101. 117                                     | St. Jatob auf dem Unger 9. 183<br>St. Johann Mepomut- oder St. Johannis-                          |
| Chorgeftiihl 37                                         | St. Johann Mepomnt- oder St. Johannis-                                                            |
| flügelaltärchen von ca. 1450 34                         | firche                                                                                            |
| Frauenbergl 20                                          | Josephipitalfirche 169                                                                            |
| Grabstein Hundertpfund 49. 50 — Culped                  | Justizpalast, Abb. 244 244                                                                        |
| — Culped 43                                             |                                                                                                   |
| - Konrad Paumann 44                                     | Kager, Mathias, Maler 103                                                                         |
| Bochaltar von Gabriel Ungler 50                         | Karl Cheodor, Kurfürft, 1777-1799 190                                                             |
| Kaifer Ludwig-Grab 47                                   | Karlstor                                                                                          |
| Kollegiatstift                                          | Karmeliterfirche 117                                                                              |
| Manfoleum für Kaifer Ludwig, Aber-                      | Kafernen                                                                                          |
| ban, Abb. <u>108</u>                                    | Schwere Reiter-Kaferne 195                                                                        |
| Miffale                                                 | Bofgarten-Kaserne 195                                                                             |
| h. Raffo u. h. Chriftophorus, 21bb. 42, 43 42           | Türken-Kaferne 193                                                                                |
| frey, Dionys, Gieger 112                                | Kanfingertor 3                                                                                    |
| Furterer, Ulrich, Maler 52                              | Kaulbach, Wilh, von, 1805-1874 209                                                                |
|                                                         | Kirden                                                                                            |
| Sanghofer, Beorg, Banmeifter d. Frauen-                 | Allerheiligenkirche am Kreug 27                                                                   |
| firche, † 1488 21. 24                                   | Allerheiligen Boffirche, Abb. 223. 224 221                                                        |
| General Bergwerts und Salinen 21d-                      | Ungerfirche St. Jatob 9. 183                                                                      |
| ministration                                            | St. Unna Damenftiftsfirche 171                                                                    |
| St. Georg in Bogenhaufen 183                            | St. Unna auf dem Lebel, 21bb. 176 . 172                                                           |
| Berhard, Bubert, Bildhauer 1580-1609                    | Iluguftinerfirche, jest Mauthalle 13                                                              |
| in Munchen                                              | Burgerfaal, 21bb. 171, 172, 173 169                                                               |
| Gieling 2                                               | Bogenhaufener Kirche St. Georg 183                                                                |
| Girard Dominique Sontainier 146                         | St. Cajetan, Theatinerfirde, Abb. 126.                                                            |
| Gleigmuller, Dans 54                                    | 127, 129, 130, 131                                                                                |
| Godl, Stephan, Gieger                                   | Dambiete 11 6 Co. Connatt 175 171                                                                 |
| Gentaria National                                       | L'omittaje 3. U. R. Jr., Frauentitche 19. 22                                                      |
| Grabftein Urefinger                                     | 24. 24. 42. 43. 44. 44. 50. 54. 101. 108. 112                                                     |
| Grabstein Barth                                         | Dreifaltigfeitsfirche (Pfandhausftr. 6) . 169                                                     |
| Grabstein Botscher                                      | Frangistanerfirche, abgeriffen 51<br>Frauenfirche, fiehe Domfirche, 21bb. 34.                     |
| Grabstein Botioner                                      | Jianemittie, fiene Liomittine, 200. 34.                                                           |
| hannisfirche                                            | 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 5, 66, 66, 67, 60, 61, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68 |
| quitilizatesque (48)                                    | 5. Beift Pfarrfirche, 21bb. 14.174 14.115. 171                                                    |

| Seite                                                                                | Seite                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | *                                                                                   |
| St. Georg in Bogenhausen 183 Griechische Kirche St. Salvator (Sal-                   | Neuhauler Cor                                                                       |
| vatorftr. (?)                                                                        | Mymphenburg                                                                         |
| St. Jatob auf dem Unger 9. 183                                                       | Umalienberg, Ibb. 153 ff 157                                                        |
| St. Johann Mepomut- oder St. 30.                                                     | Badenburg 152                                                                       |
| hannistirche, Alfamfirche, 21bb. 176.                                                | Eremitage 161                                                                       |
| 177 170                                                                              | Pagodenburg                                                                         |
| Josephipitalfirche 169                                                               |                                                                                     |
| Kreugfirche 27                                                                       | Odeon, Abb. 214                                                                     |
| Mariahilffirde in der Ilu 225                                                        | Ohlmüller, Baumeifter, 1791-1839.                                                   |
| St. Michaelsfirche, Abb. 71, 74, 77, 80,                                             | Saumeifter Daniel 225                                                               |
| Mitolaustirche in Schwabing von 1663,                                                | Olivieri, Baumeister, 1551-1599 127                                                 |
| abgerissen 1898.                                                                     | Olmendorfer, hans                                                                   |
| St. Petersfirche, 21bb. 15. 16. 46. 181 9. 12.                                       | Marie, 1672-1742 154                                                                |
| 15. 45. 46. 51. 181. 183                                                             | Otto von Wittelsbach                                                                |
| Salvatorfirche (Salvatorftr. 17) 27                                                  | Ottobeuren 172                                                                      |
| Studienfirche St. Mitolaus, chemalige                                                |                                                                                     |
| Karmeliterfirche 117                                                                 | Palais frhr. v. 21sbed 194                                                          |
| Königenlatt 210                                                                      | - Graf Baffenheim 194                                                               |
| Kollegium der Jesuiten                                                               | — Gifé                                                                              |
| Kollegium der Jesuiten                                                               | — Herzog Mar   215                                                                  |
| Aunftarademie von Lieureuther, 21bb. 240.                                            | — Kronpringliches                                                                   |
| 242 240                                                                              | - Prinz Karl                                                                        |
| Sandshut. Refideng 61.67                                                             | - Erzbischöfliches, ebem. Königsfeld . 186 - Lerchenfeld 188                        |
| — St. Martin                                                                         | - Graf Pappenheim 194                                                               |
| Canger, Maler                                                                        | - Porcia-Mufeum, Abb. 184 186                                                       |
| Leeb, Wolfgang . 48. 49 Lendenstraich, Hans . 103 Lentstetter Altar . 59             | - Frhr. von Pranch                                                                  |
| Lendenstraich, Bans 103                                                              | - Piosasque de Mon, Abb. 182 182                                                    |
| Coronal angle                                                                        | - Graf Preyfing 185 - Graf Cörring                                                  |
| Lorenzkapelle                                                                        | - Graf Cörring                                                                      |
| £0th, Karl                                                                           | Petersfirde. Gründung 9                                                             |
| Ludwig der Bayer 1302-1347 5ff. 10ff.                                                | - Bauten d. 13. Jahrh 11                                                            |
| Ludwig der Strenge                                                                   | - Schrendaltar                                                                      |
| ***                                                                                  | — Bauten um 1380. 21blaß 15                                                         |
| Maderna, Baumeifter, 1556-1639                                                       | - Grabftein Arefinger 45                                                            |
| Maier, Georg                                                                         | - Grabstein Botidner 46                                                             |
| — Dalazzo del Té                                                                     | — Hodaltar                                                                          |
| — Pala330 del Té                                                                     | Pietro da Cortona, 1596-1669, Maler                                                 |
| Marienfaule, 21bb. 111 110. 111                                                      | Pietro da Cortona, 1596—1669, Maler<br>und Architeft in Rom 127                     |
| Mariensteinbild aus dem Angerflofter, 27atMus                                        | Dippina                                                                             |
| Mat. Muj 12                                                                          | Piftorini, Francesco 125                                                            |
| St. Martin in Candshut                                                               | Protestantische Kirche                                                              |
| Mausoleum Kaifer Ludwigs des Bayern,                                                 | Propyläen, 21bb. 210                                                                |
| 21bb. 108. 110                                                                       | Propriett, 400.210                                                                  |
| Mar Joseph III., 1745—1777.     108/189       Mar Joseph IV., 1799—1806.     190/190 | Rathans-Ban, Saal 29. 30                                                            |
| Mar Jojeph IV., 1799-1806 190                                                        | - Marustatanger                                                                     |
| Harburg, 21bb. 82 82                                                                 | - Rathaustor, Abb. 28, 29, 30, 31, 32, 33 36                                        |
| Magimilianeum, 21bb. 243 238                                                         | Reichersdorf, Bochaltar von 1506 366<br>Reiffenstuel, Baumeister an der Residen3 79 |
| Medfelfirchner, Gabriel 52                                                           |                                                                                     |
| Meissonier                                                                           | Reliquienschrein S. Cosmas u. Damian Residenz. Altere Teile, Abb. 87, 88, West-     |
| St. Michael, 21bb. 71. 74. 77. 80. 112 72ff. 111                                     | faffade, 21bb. 91 65                                                                |
| Miller, Wolfgang                                                                     | - Biridgang                                                                         |
| Illirofsty 166                                                                       | — Ballhaus                                                                          |
| Mörschenfeld                                                                         | — Untiquarium, 2166. 68 67                                                          |
| Moosburg-Ultar 40                                                                    | - Reiche Kapelle, 21bb. 89 88                                                       |
| Morati, Maler, † 1758                                                                | - Christophturm                                                                     |
| Mülid, Haus                                                                          | — Neufeste                                                                          |
|                                                                                      | - aupene v. gi. margarere bb                                                        |

| Seite                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Refideng. St. Georgefaal 66. 67                       | Sendlingertor 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Kunstrammer                                         | Seffelichreiber, Gila 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Grottenhof, Abb. 83                                 | Siegestor, 21bb. 216 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Witwenstod 87                                       | Sigmund, Bergog 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Hoftapelle                                          | Stell, Ludwig von, 1750-1822 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Küchenhof 89                                        | Stier, Wilhelm, Baumeifter, 1799-1856 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Kapellenhof 89                                      | Stuber, Millas, Maler 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Perfeusbrunnen, 21bb. 83 90. 104                    | Suftris, Friedrich, Maler, gen. fedrigo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Staatsratszimmer 90                                 | Lamberta, 1524—1591 68. 74. 75. 80. 81. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Bartichieriaal 90                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Saal 3. fcmargen Gund 93                            | Chierich, Friedrich von, Baumeifter 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Weißer Saal 95                                      | Chiersch, Friedrich von, Baumeister 244<br>Cibaldi, Baumeister in Mailand, 1532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Schwarzer Saal, Ubb. 97 97                          | bis 1592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Bertulesfaal                                        | Calbrudtor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Dierschimmelsaal 95                                 | Cor. Karlstor 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Kaiferfaal                                          | - 3. Botanifden Garten 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Steinzimmer, 21bb. 93 93                            | - Sendlinger Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Crierifche Bimmer, Abb. 96 96                       | - Martor 6. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Kaifertreppe, 21bb. 94. 95 94                       | - Schwabingertor 3. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Wittelsbacher Brunnen, 21bb. 105 . 105              | - Meuhansertor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Meptunsbrunnen 104                                  | Crausnin b. Candsbut 69, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Bavarja im Bofgarten 106                            | Curtentajerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Patrona Bavariae, 21bb. 107 107                     | Curin. Veneria reale 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Josephstapelle 137                                  | — Schloß Racconigi 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Reiche Simmer, 21bb. 161. 162. 163.                 | - Superga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 164. 165 137. 163                                     | 20,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Sommerzimmer                                        | Univerfität, 21bb. 213 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Grune Galerie, 21bb. 163 164                        | Untermenging 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Kaiferzimmer 165                                    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Königsbau, Abb. 218 217                             | Dafari, Giorgio, Maler und Baumeifter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Festfaalban, 21bb. 219 219                          | 1511-1574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Ballfaal, Abb. 220 220                              | Dicensa 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Chronical, 21bb, 221 220                            | Dillemotte 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Mibelungenfale 21                                   | Difcher, Peter, Gieger, 1455-1529 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Kaiferfale                                          | Diviani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Allerheiligenhoffirche, Abb. 223 224                | Dolpini, Bildhauer 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Cheater, 21bb. 167 167ff.                           | Dries, 2ldrian de, Bildhauer, 1560-1605 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rom, Il Gesù                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumford, Graf Chompfon 191. 241                       | Wagmüller, 1839-1881 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | Walhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salvatorfirche 27                                     | Wandermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schadgalerie, 21bb. 234 240                           | Weinbard, Undreas 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schleißbeim                                           | Wenglein, Bartel 105. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Euftheim, 21bb. 133 139. 146. 149                     | Widnmann, Mar, Bildhaner, 1812-189 . 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schloß, 2166. 140. 141. 142. 143. 144.                | Wilhelm IV., 1508-1550 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 145. 146. 147 140ff.                                  | Wilhelm V., 1579-1598 71 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Banpttreppe, 21bb. 144 145                            | Wilhelminifche Sefte 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kuppelmalerei                                         | Wilparting, Bocharab 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schnorr von Karolsfeld, 1794-1872 218                 | Wilprechtsturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwabinger Cor                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwabina                                             | Simmermann, Joh. Bapt., Stuffateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwanthaler, Bildhauer, 1802-1846 . 218              | aus Weffobrunn 144. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwarz, Chriftoph, Maler, 1550-1597 111              | Enrico Succali, Baumeifter, 1643-1724 129.135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seidl, Gabriel                                        | Bumbuich, Kafpar, Bildhauer, 1830 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| = 1111, Carrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Comment of the contract of the |

OCT 6 TESTS

tite un de trai-

per MEY I vogs

CCT 23 1925

MAY 21 '52H FEB 16 '53 H Ger 10033.7.19 Munchen: 001873915 Widener Library 001873915 3 2044 086 138 864